

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Shan 577.1

18d May 1878.

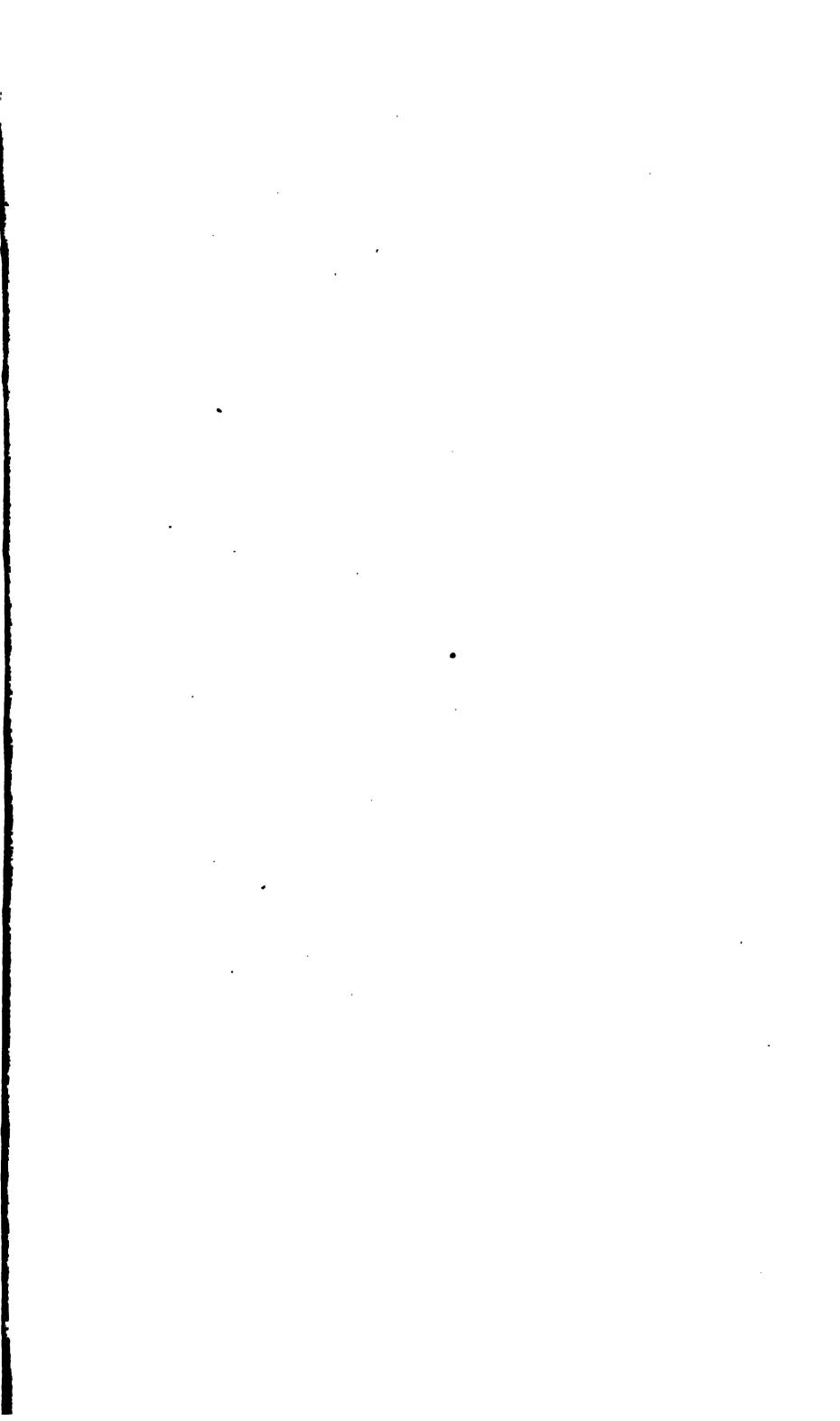

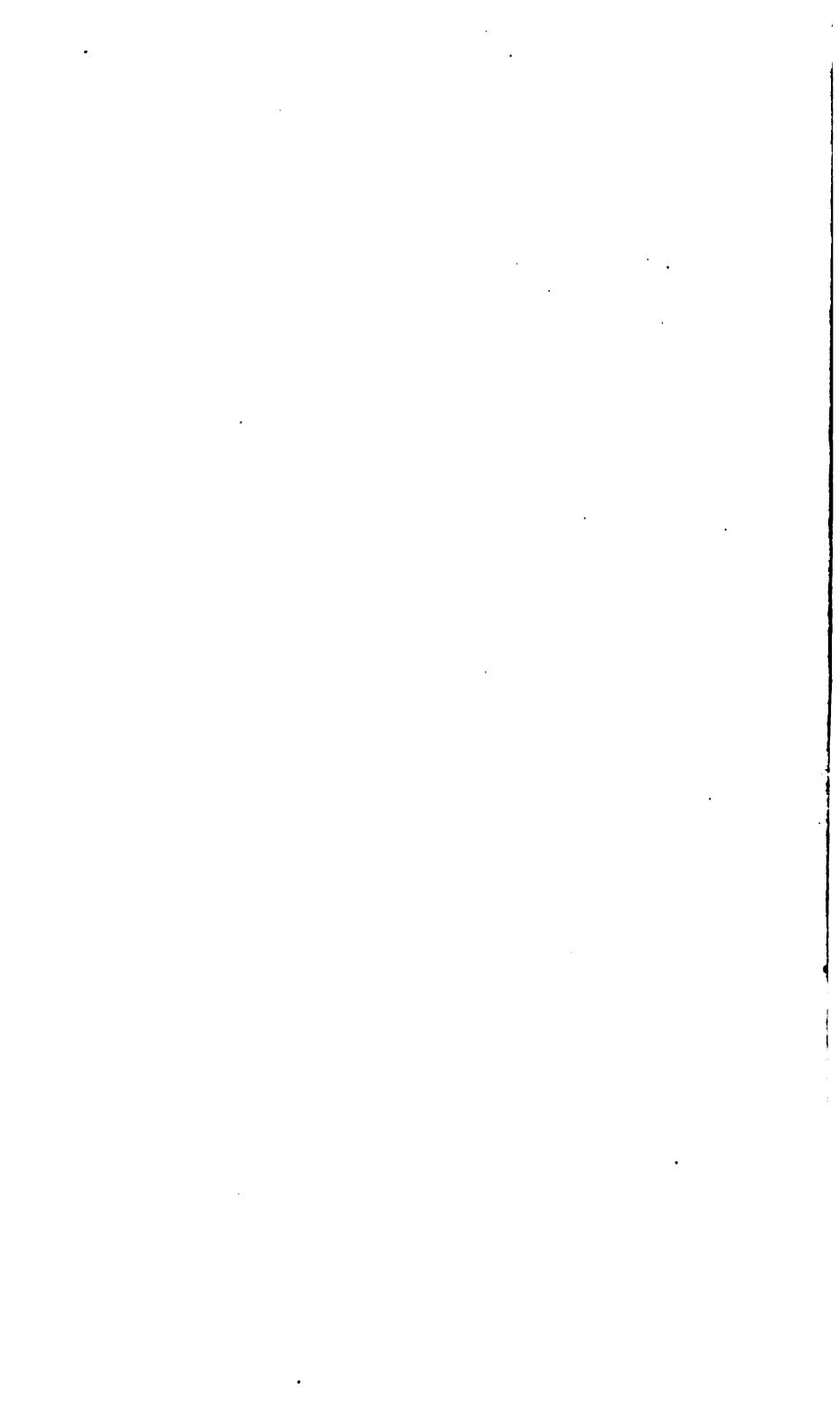

(Für das gesammte Werk und bessen einzelne Theile in der britten und der vierten Auslage wird das Recht der Uebersetzung vorbehalten.)

# Fürsten und Völker

bon

## Süd=Europa

im

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Vornehmlich aus ungedruckten Gesandtschafts= Berichten.

Von

(Franz) Leopold Rante.

Erster Banb.

Dritte Auflage.

Berlin, 1857.

Bei Dunder und Humblot.

## Die Osmanen

unb

# die spanische Monarchie

im

sechszehnten und siebzehnten Jahrhundert.

Vo n

Leopolb Rante.

Dritte Auflage.

Berlin, 1857.

Bei Dunder und humblot.

# Shan 527.1

### HARVARD COLLEGE LIBRARY

1667 Super Side

ic 13

# Inhalt.

|                                        |              |     |   |     |     | Seite     |
|----------------------------------------|--------------|-----|---|-----|-----|-----------|
| Osmanen. Einleitung                    | •            | •   | • | •   | •   | 3         |
| Von den Grundlagen der osmanischer     |              |     | • | •   | •   | 5         |
| Digression über die Neugriechen im sed |              | •   |   | Fab | Y=  |           |
| hunbert                                | ,            | •   |   | • , | •   | 22        |
| Umwandlung osmanischer Zustände        | •            | •   | • | •   | •   | 31        |
|                                        | •            | •   | • | •   | •   | 33        |
|                                        | •            | •   | • | •   | •   |           |
| Westre                                 | •            | •   | • | •   | •   | 47        |
| Milizen                                | •            | •   | • | •   | •   | <b>62</b> |
| Gränzen                                | •            | •   | • | •   | •   | 74        |
| Osman II, Murad IV, Ibrahim .          | •            | •   | • | •   | •   | 85        |
| Gefahren ber Alleinherrschaft ,        | . •          | •   | • | •   | •   | 99        |
| Westrat der Köprili                    |              | ٠ . |   |     | •   | 110       |
| Schluß                                 |              |     | _ | _   |     | 122       |
| Die spanische Monarchie. Einleit:      |              |     | • | •   | •   | 127       |
| ·                                      | _            | •   | • | •   | •   | 121       |
| Erstes Capitel. Bon den Könige         | : <b>H</b> . |     |   |     |     | 404       |
| 1. Carl V                              | •            | •   | • | •   | •   | 131       |
| 2. Philipp II                          | •            | •   | • | •   | •   | 141       |
| 3. Philipp III                         | •            | •   | • | •   | •   | 160       |
| Schluß                                 | •            | •   | • | •   | •   | 167       |
| Zweites Capitel. Bon bem Hof           | unt          | be  | n | M   | i = |           |
| nistern                                |              |     | - |     |     | 170       |
| 1. Carls V Hof und Staat               | •            | •   | • | •   | •   | 171       |
| - ·                                    | •            | •   | • | •   | •   |           |
| 2. Philipps II erstes Ministerium      | • •          | •   | • | •   | •   | 183       |

| 3. Digression über Don Johann von Destreich | •   | Seite 201   |
|---------------------------------------------|-----|-------------|
|                                             |     |             |
| 4. Antonio Perez                            | •   | 219         |
| Philipps II zweites Ministerium             | •   | <b>230</b>  |
| 5. Philipp III und Lerma                    |     | 239         |
| Drittes Capitel. Bon ben Ständen und be     | er  |             |
| Verwaltung                                  | •   | 259         |
| 1. Castilien                                | •   | 261         |
| 2. Aragon                                   | •   | 294         |
| 3. Sicilien                                 | •   | 308         |
| 4. Neapel                                   | •   | 320         |
| 5. Mailand                                  | •   | 341         |
| 6. Nieberlande                              | •   | 365         |
| Biertes Capitel. Bon ben Auflagen und be    | n   |             |
| Finanzen.                                   |     |             |
| 1. Unter Carl V                             |     | <b>39</b> 0 |
| 2. Unter Philipp II                         | •   | 405         |
| 3. Unter Philipp III                        | •   | 432         |
| Fünftes Capitel. Bon bem öffentlichen Zi    | 1 = |             |
| stande.                                     | •   |             |
| 1. Castilien                                | •   | 441         |
| 2. Catalonien                               | •   | 462         |
| 3. Mailand                                  | •   | 468         |
| 4. Neapel                                   | •   | 473         |
| 5. Niederlande                              | •   | 482         |

## Vorrede.

Es war eine Zeit, in welcher der Sitz der Macht und großentheils der Bildung von Europa in dem Süden desselben zu sein schien: in welcher einander gegenüber das osmanische Reich und die spanische Monarchie zu einem für Nachbarn und Entfernte gefährlichen Uebergewicht angewachsen waren: in der zugleich keine Literatur der Welt sich mit der italienischen vergleichen konnte.

Es ist darauf eine andere gekommen, in welcher die spanische Monarchie, sern davon, sich über Freunde oder Feinde geltend zu machen, vielmehr durch auswärtige Politik zertheilt, in welcher Italien wie Spanien von einer fremsen Bildung durchdrungen ward: in der die Osmanen gessürchtet zu werden aufhörten und selber zu fürchten begannen. Man weiß, daß zwei Perioden der neueren Geschichte auch durch diesen Unterschied, und nicht am wenigsten durch ihn getrennt werden.

Was ist es nun, das ihn hervordringt? Wodurch entstand die Beränderung? Verlor man entscheidende Schlacheten, oder fielen fremde Völker ein, oder erlitt man unahwendsdare Unglücksfälle? Es ist hauptsächlich durch die innere Entwickelung geschehen. Mit dieser beschäftigt sich vorsliegende Arbeit: indem sie die Zeit der Macht und anscheinenden Blüthe jener Nationen etwa zwischen 1540 und 1620 betrachtet, findet sie in derselben die solgende vorsbereitet.

Man wird, denke ich, gestehen, daß auch die urkundlicheren Geschichtsbücher über die letzten Jahrhunderte, mit den von Tag zu Tag hervortretenden Ereignissen politischer ober religiöser Entzweiung vollauf beschäftigt, uns über die allmähliche Umwandlung der inneren Zustände, des ruhigen Daseins nur wenig belehren. Auf sie allein gestützt, würde ich meine Arbeit, wie unvollkommen sie immer ist, nicht zu Stande gebracht, ich würde sie auch nicht unternommen Glücklicher Weise boten sich mir aber andere Hülfsmittel dar, die eine vollständigere Belehrung gewährten: Hülfsmittel, oft von ausgezeichnetem Werth und boch noch unbekannt, welche in den Kreis der allgemeinen Kenntniß zu ziehen, eine vorzügliche Absicht dieses Buches ist. gebenke, sie ein ander Mal ausführlich und einzeln durch= zugehen: jedoch finde ich nöthig, sie sogleich gegenwärtig im Ganzen zu charakterisiren.

Wenn nämlich die Nachkommen nach so vielen Bemühungen trefflicher Männer noch immer die Unzulänglichkeit der geschichtlichen Werke aus jener Zeit fühlen, so mußte
sie Mitlebenden, vornehmlich denen, die in die öffentlichen Angelegenheiten thätig einzugreifen berufen waren, noch viel
offenbarer sein. Bald wandten sich diese von den gedruckten
Sachen, in denen man am meisten allgemeine Umfassung
und beredten Ausbruck suchte, zu schriftlichen Denkmalen
von größerer Wahrhaftigkeit. Wir haben Aufsätze, welche
Sammlungen derselben anzulegen und zu studiren rathen:
wir haben ähnliche Sammlungen selbst in Händen. Unter
den Schriften, die sie mittheilen, ragen vor allen die
venezianischen Relationen hervor.

Häufig zwischen zwei Parteien in der Witte, mit der halben Welt in Verhältnissen, nicht allein der Politik, sonsdern vornehmlich des Gewerbes, des Handels: nicht stark genug, um ganz auf eigener Kraft zu ruhen, nicht so schwach, um unthätig abwarten zu müssen, was von Anderen gesschehen werde, hatte Venedig Anlaß genug, seine Augen nach allen Seiten zu richten und allenthalben Verbindungen anzuknüpsen. Es schickte oft seine ersahrensten und geswandtesten Bürger an fremde Höse. Mit den Schreiben über die laufenden Geschäfte, welche dieselben in der Regel alle vierzehn Tage nach Haus sandten, war man hier noch nicht zusrieden, sondern wenn der Ambassador nach zwei

ober brei Jahren zurückkam, mußte er über Hof und Land, die er besucht, ausführlichen Bericht erstatten. Er erstattete ihn im Rath ber Pregadi, vor Männern, die in den Geschäften alt geworden, welche vielleicht die nämliche Ge= sandtschaft verwaltet hatten ober bald in dieselbe treten konnten. Er bemühte sich, die Persönlichkeit des Fürsten, bei bem er gewesen war, seinen Hof und seine Minister, ben Stand seiner Finanzen, seiner Kriegsmacht, seiner ganzen Verwaltung, die Gesinnung seiner Unterthanen, endlich sein Verhältniß wie zu anderen Staaten, so besonders zu Benedig Hier legte er das Geschenk, das ihm ber darzustellen. fremde Fürst gemacht, zu ben Füßen seiner Signoria. Zu= weilen waren diese Berichte sehr ausführlich, und sie nahmen mehrere Abendstunden hinweg: wir finden wohl, daß der Vortragende in der Mitte, etwa bei dem Schluß eines Theiles, ausruht, um neuen Athem zu schöpfen: zuweilen, wenigstens in den früheren Zeiten, wurden sie aus dem Gebächtniß gehalten: sie sind alle mit unmittelbaren Anreden an den Dogen und die Versammlung durchflochten: immer haben sie in Gang und Inhalt die Frische der eigenen Beobachtung; ein Jeder bemühte sich, sein Bestes zu thun: er hatte ein Aubitorium, eines Staatsmannes würdig. Nicht felten rühmen die Benezianer dies Institut. man von den auswärtigen Staaten, was zu wissen, in Frieden und Mißverständniß gleich nützlich sei: von ihren

Maßregeln könne man auch für die eigene Verwaltung Rath nehmen: der Unerfahrene werbe zu den Geschäften vor= bereitet. Während ein Gelehrter nur von dem Vergangenen wisse, ein Kundschafter nur das Gegenwärtige in Erfahrung bringen könne, werbe ein Ambassador, dem das. Gewicht seines Landes und eigene Tugend Ansehen verschaffe, leicht mit beiben vertraut und vermöge genügende Auskunft zu Nicht selten haben dagegen Andere der Republik diese Anatomie, wie man sich ausbrückte, frember Höfe und Staaten zum Vorwurf gemacht. Sie fanden die veneziani= schen Gefandten allzu eifrig, Zuneigung und Haß, Gunst und Ungunst, Kräfte und Absichten der Fürsten zu erforschen: allzu freigebig, wenn es darauf ankomme, das Geheimere Von dem jedesmaligen Zustande der Welt zu enthüllen. und von der nächsten Vergangenheit, von entscheidenden Lagen und herrschenden Interessen ist immer in benen, welche gehandelt, und in einzelnen Mitwissenden eine Kennt= niß vorhanden, welche sich der Menge verbirgt und mit jenen zu sterben pflegt. Von solcher Kenntniß einen nicht geringen Theil sammelten die venezianischen Ambassadoren fast an allen Höfen von Europa, um sie ihrer Signorie mitzutheilen. Ihre Berichte wurden bem Staatsarchiv ein= verleibt.

Wie reich mußte dies Archiv sein! Schon ein Gesetz vom Jahr 1268 befiehlt den Gesandten, Alles aufzuzeichnen und einzugeben, was sie für die Regierung Merkwürdiges beobachten können. Seit 1465 ist bas Wort Relation gebräuchlich. Wenn Johann Cafa eines von Gaspar Contarini 1526 vorgetragenen Berichtes gebenkt, so erinnert er, nach dem Gebrauch der Vorfahren sei derselbe gehalten Hierin fuhr die Republik bis in die letzten Tage ihres Daseins fort, und noch über den Anfang der französischen Revolution findet sich ein venezianischer Legations= bericht voll treffender und unparteiischer Erläuterungen. Am berühmtesten indeß waren sie damals, als die regelmäßigen Gesandtschaften zuerst in Schwung gekommen und Benedig vor Anderen mächtig und angesehen war, in dem sechszehn= ten Jahrhundert: zwischen 1530 und 1620 finden wir sie zuweilen gebraucht, häufig erwähnt, immerfort abgeschrieben und mitgetheilt. Von jenen politisch=historischen Samm= lungen bilbeten sie ben vorzüglichsten Theil.

Doch enthielten diese noch gar manche andere wichtige Stücke. Auch der Papst, der König von Spanien, die Herzöge von Ferrara und Florenz ließen sich zuweilen ähnsliche Berichte erstatten. Abgegangene Gesandten verfaßten Instructionen voll aussührlicher Belehrung für ihre Nachsfolger. Höhere Staatsbeamte, Governatoren von Provinzen wurden durch ihre Vorgänger oder andere kundige Männer in ihr Amt eingeleitet. Es war eine Menge Briefe in Umlauf. Alles das vereinigte man in jenen Sammlungen,

Welt zusammenzusetzen. Für uns ist diese Welt längst versangen: man sieht leicht, wie eine auf einander solgende Reihe ähnlicher Berichte sür uns unmittelbar Historie werden müßte: und zwar eine, wie wir sie suchen, nicht sowohl einzelner Ereignisse, als der Zustände und der inneren Entwickelung. Doppelten Werth aber mußten diese Sammlungen für die Zeitgenossen selbst haben. Nur erhebt sich die Frage, wie sie entstehen konnten. Wenn man uns verssichert, es sei nicht allzu schwer, jener Handschriften habshaft zu werden, wosern man nur kein Gelb und keine Mühe spare, wie kam ein so seltsantsschriften aus?

Wir haben auch barüber einige Auskunft. Im Jahre 1557 erhob Paul IV Vitellozzo aus bem Hause Vitelli, einem Hause, bas seit geraumer Zeit in alle Bewegungen Italiens verslochten gewesen war, zum Cardinal. Vitellozzo selbst hatte lange alle Papiere der Caraffa's, welche Italien umzuwälzen gedachten, in seinen Händen: für die Geschichte des neuen Roms hat er unschätzbare Denkmale aus italienischen, französischen und spanischen Archiven zusammengebracht: die Päpste hielten ihn für den besten Kenner ihrer Geschäfte: man nannte ihn den Dolmetscher der Curie: er zeigte sich immer geistreich, geschickt und gelehrig. Dieser Cardinal ward für den Gründer des Studiums politischer

Handschriften gehalten. "Ich will nicht verschweigen", sagt der Autor eines Aufsatzes, betitelt: Erinnerungen filr den römischen Stuhl, "daß die Bemühung, sich aus Handschriften zu unterrichten, vornehmlich vom Cardinal Vitellozzo glor= reichen Andenkens eingeführt worden ist. Hat er sie nicht zuerst aufgebracht, so hat er sie doch neu belebt. Seine Herrlichkeit war hierauf über die Maßen begierig: wandte die größte Mühe an, die Schriften von verschiedenen Orten zusammen zu bringen, und gab viel Geld bafür Auch brachte er es bahin, daß sein Archiv zu all= gemeiner Bewunderung überaus reich ward." Gar bald kam biese Sache in Schwung. Cardinäle und Nepoten legten eigene Archive für ähnliche Schriften an: und wir finden wohl, daß man Einem einen Mann empfiehlt, der mit einer geheimen, ruhigen Manier viel schöne Sachen zu= sammenzubringen verstehe. Solche Sammlungen fand Pallavicini bei dem Cardinal Spada, in dem Palast Borghese und verfaßte aus ihnen seine Geschichte bes Tribentiner Conciliums. Eine ähnliche legte Cardinal Franz Barberini in einer langen Reihe von Bänden in der Bibliothek an, die noch den Namen dieses Geschlechtes führt. Die Bibliothek bella Ballicella, damals von San Filippo Neri gegründet, bewahrt eine gleiche auf. In der Baticana, bei den Chigi, bei den Altieri findet man Sammlungen des nämlichen Stoffes. Wie wollte ich sie alle aufzählen? Rom war

ihrer voll: Rom, sagt ein Berichterstatter, wo man alles weiß und nichts verschweigt; Rom, sagt ein Anderer, ein Register aller Staatsverhandlungen. Man wird nicht glauben, daß jeder Sammler zu der ersten Quelle zurückgegan-Eine Abschrift brachte zwanzig andere hervor und die Sammlung Vitellozzo's wird die Mutter vieler von den übrigen gewesen sein. Durch immer neue Stücke ward in diesem Kreis ein lebendiger Fortschritt erhalten. Wie sollte es einem regierenden Nepoten, dem Botschafter eines mächtigen Fürsten, einem einflugreichen Cardinal so schwer ge= worden sein, sich Staatsschriften zu verschaffen, die doch immer das eigentliche Geheimniß laufender Unterhandlungen nicht enthielten, sondern nur zur Unterweisung der Regieren= ben abgefaßt waren?! Wenigstens tragen die venezianischen Relationen, deren die Staatsgeschichtschreiber oft mit un= zweifelhaften Andeutungen gedenken, beren Sammlungen in fremden Bibliotheken auch Foscarini ohne Verdacht erwähnt, den ganzen Stempel der Echtheit. Durch Umtausch wird man sich wechselseitig ausgeholfen haben. Betrachten wir ben reichen Vorrath, der von diesen Schriften vorhanden ift, den Umfang und die Fülle ihres Inhaltes, so scheint es saft, als gebe es für die Kenntniß ber neueren Geschichte noch eine Literatur, während der Ausübung der Buchdrucker= kunst vorhanden und doch nur handschriftlich: für geheim erklärt, und boch so verbreitet, daß neu in Umlauf gesetzte Schriften Aufsehen machten und Wiberlegungen hervorriefen: für die allgemeine Kenntniß fast durchaus unbenut, und doch reich an mannigfaltigen, belehrenben, wohlgeschriebenen Arbeiten.

Diese Sammlungen blieben nicht auf Rom beschränkt. Großherzog Cosimo von Toscana stellte eigens einen Mann an, um alle Schriften, die man sich dort seit langer Zeit mitgetheilt, zusammenbringen und abschreiben zu lassen. In Benedig hatte Agostino Nani einen Schatz ähnlicher Handsschriften. Die Bibliothek zu Paris hat einen so reichen Borrath venezianischer Relationen, daß sie das Archiv von Benedig fast ersetzen zu können scheint. Aber auch den Weg nach Deutschland haben sie gefunden.

Die königliche Bibliothek zu Berlin bewahrt in 48 Foliosbänden, von denen 46 den Titel Informationi politiche führen, eine Sammlung auf, wie man sie zu Rom anzulegen pflegte. Sie enthält Schriften der nämlichen Gattungen, Relationen, besonders venezianischer Gesandten, Instructionen und Erinnerungen für eintretende hohe Beamte, Erzählungen von Conclaven, Briefe, Reden, Betrachtungen und Notizen mancherlei Art. Jeder Band begreift deren eine nicht geringe Anzahl, jedoch ohne daß irgend eine Ordnung beobachtet wäre; die Gattungen, in welche sie zerfallen mögen, die Zeiten, die Oerter, welche sie betreffen, die Sprachen, in denen sie abgesaßt sind — denn obwohl bei

weitem die meisten italienisch, sind doch auch einige spanisch, andere lateinisch geschrieben — haben hier keine Unterscheidung begründet: es ist keine andere Folge beobachtet, als in welcher man der Abschriften habhaft ward; die nämliche Arbeit kehrt zwei und drei Mal wieder. Indessen gehört doch das Meiste, was sich hier findet, in einen bestimmten und nicht allzu ausgebehnten Kreis. Einiges betrifft zwar das vierzehnte und funfzehnte Jahrhundert, indeß nur we= niges und auch bies schon bekannt: vielleicht werden hier bloß zwei Stücke neuer Betrachtung würdig sein. wie wir in bem sechszehnten Seculum sind, sehen wir uns Jahr für Jahr mit mannigfaltigerem Vorrath bedacht. Am meisten brängen sich Instructionen, Relationen und Briefe zwischen 1550 und 1580. Hierauf treten einzelne Zeitpunkte, die für die gesammte europäische Politik vorzüglich wichtig waren, 1593, 1606, 1610, 1618, mit besonderem Reichthum hervor. Weiter und weiter findet man sich immer einsamer. Die letzte Schrift ist von 1650. meisten sind wohlgeschrieben, von einem Corrector durchgesehen und angenehmer zu lesen, als mancher Druck. Sie find von sehr verschiedenem Werth: ich brauche nicht zu erinnern, daß es barunter viele vortreffliche Sachen gibt.

Vor nunmehr zwanzig Jahren hatte Johann Müller . den Plan, von unserer Sammlung Auszüge und Notizen bekannt zu machen. Er widmete ihr eine Zeit lang, besonders im September 1807, eine begeisterte Beschäftigung, und es ist ein Aufsatz von ihm übrig, der den allgemeinen Eindruck darstellt, welchen der erste Band auf ihn gemacht hatte. Schon im October desselben Jahres verließ er jedoch Berlin. Es war ihm so wenig verstattet, diesen Plan auszuführen, als andere größere, deren seine edle Seele voll war.

Auch die herzogliche Bibliothek zu Gotha hat einige Bände von verwandtem Inhalt. Es sind drei stärkere und ein schwächerer, in Folio: sie sind für uns um so wichtiger, weil sie sich fast durchaus auf venezianische Relationen einsschränken. Als Friedrich Wilhelm, Administrator der Kur Sachsen, zwischen 1592 und 1601 seinen Hof auf dem Hartenfels zu Torgau hielt, ein Fürst, der von den allgemeisnen Bewegungen ledhaft berührt ward, dot ihm Georg Köppen von jenen Bänden wenigstens zwei, die seine Zuseignung sühren, dar: er mag sie auf einer italienischen Reise gesammelt haben.

Ich kann die Güte, mit der man mir den Gebrauch dieser Handschriften verstattet hat, nie genug rühmen. Mit einem Bolumen ganz der nämlichen Art, das in meinen eigenen Besitz gelangt ist, hatte ich 53 Foliobände voll der mannigfaltigsten Papiere, vielleicht über tausend kleinere und größere Aufsätze vor mir, aus denen ich auswählen durste, was mir zu meinem Zwecke besonders dienlich schien. Für diesen fand ich sie glücklicher Weise vorzüglich reichhaltig.

Zwar beziehen sich diese Schriften fast auf ganz Europa. Der Papst sendet seine Nuntien bald nach der Schweiz, bald nach Polen: und hier finden wir die Berichte ber= selben. Weit in die Ferne erstrecken sich die Verbindungen von Benedig: wir besitzen Relationen über Persien und Moscau, vorzügliche über England. Wir haben sie indeß nur sparsam und einzeln: auch über Portugal finden sich nur sehr wenige venezianische Gesandtschaftsberichte. Rom und Benedig die Mittelpunkte der hier enthüllten Politik sind, so beziehen sich die Erläuterungen unserer Manuscripte hauptsächlich auf jenes südliche Europa um das Mittelmeer her, mit dem dieselben in der unmittelbar= sten Berbindung standen. Wiederholt begleiten wir den Benezianer Bailo die wohlbekannten Küsten entlang, nach bem Sitz bes osmanischen Reiches, bas ihnen ein so ge= fährlicher Nachbar ift, in den Diwan des Wesirs, zur Audienz des Großherrn. Wir folgen nicht selten dem Ambassador der Republik an den Hof spanischer Könige, sei es, daß sich diese in der Mitte einer bewegten Welt, in Flanbern ober in England befinden, ober daß sie zu Madrid ruhigen Hof halten. Werden dann Piemont, Toscana, Urbino, selbst zuweilen Neapel von eigenen Botschaftern besucht: so finden wir diese doch am regelmäßigsten in Ba= tican und Belvedere zu Rom, in vertraulichen Unterredun= gen mit bem Papst: mit den Nepoten desselben, mit manchen

Cardinälen in engem Verhältniß: immer in den wichtigsten Geschäften, welche sie auf jede Wendung der Dinge an- diesem wandelbaren Hof aufmerksam erhalten. Hier können wir Platz nehmen. Hier unterrichten uns einheimische Schriften über eine Menge einzelner Verhältnisse: die Nuntien, welche etwa die Rechte der päpstlichen Kammer in Neapel oder in Spanien versochten, welche vielleicht mit dem katholischen König über größere Unternehmungen Kath gepslogen, kommen zurück. Hier berichtet man hinwiederum über Venedig selbst, und so schließt sich dieser Kreis.

Wären nur niemals Lücken darin! Aber mitten in dem Reichthum fühlen wir uns arm. Im Ganzen angesehen, ift es viel: im Einzelnen zeigen sich große Mängel. Zwar kommen uns gebruckte Werke gelehrter Männer mit willkommener Auskunft und mannigfaltiger Belehrung zu Hülfe; aber über Vieles bleiben wir dennoch im Dunkeln: viele Fragen werden rege, und nicht gelöst. Man fühlt sich wie ein Reisender, der auch unbekanntere Höhen und Thäler eines Landes durchwandert hat, der dann nicht allein Einzelnes genauer erforscht, sondern über das Ganze neue und wahre Aussichten gewonnen zu haben glaubt, der jedoch den Mangel, an dem er leidet, vielleicht noch lebhafter fühlt, als den Gewinn, den er gemacht, und nun nichts mehr wünscht, als zurückzukehren, um eine vollkommene Einsicht zu erwerben. Indeß erlaubt man ihm, auch unvollständige Beobachtungen mitzutheilen. Dieselbe Erlandniß sei auch mir für meine Bersuche gewährt.

Und so folge mir ber Lefer immer in bie Zeit, von welcher unsere Handschriften vornehmlich berichten, süblichen Böllern und Staaten, die bamals ein v bes Ansehen in Europa behaupteten.

Die Berschiebenheit ber europäischen Natio noch in dem 16 ten und 17 ten Jahrhundert weit ber hervor, als gegenwärtig: schon in dem Kriegsn sie sich erkennen. Wenn die Bölker von germanis romanischem Ursprung ihre Länder allenthalben m gen ausgerüstet, und, um diese zu vertheidigen zugreisen, das Geschütz in Uebung gesetzt hatten; mit wenig zahlreichen Mannschaften zu Feld gie ihre Hauptmacht in dem Fusvoll bestand: so sah übrigen Nationen in offenen und unbesestigten E sand man ja eine Burg, so diente sie nur, um d bes Fürsten zu hüten — einander mit ungeheuren zu Pferd begegnen. Polen hatte eine so zahlreiche

<sup>1.</sup> Anmerkung ber britten Ansgabe. So schrieb ich be Ansgabe bieses Buches. Wie Bieles ift aber seitbem and Zweige ber Studien geschehen, wie Bieles ist bekannt gew bamals verborgen war! Ich war versucht, mit Hillse neuer eine vollkommene Umgestaltung bes vorliegenden Bandes nehmen. Ich habe jedoch zuletzt Bedenken getragen, dies zu nur solche Zusähe und Berbeiserungen aufgenommen, wehlich schienen, um den heutigen Standpunkt der Wissenschaft; ober die einmal angeregte Wisbegier zu befriedigen.

baß man ausbrucklich berechnet bat, Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen seien nicht fähig, eine abnliche aufzubringen; per Großfürst von Mostau konnte 150,000 Mann

Noß in Rrieg führen: die Szeller in Ungarn schätzte n allein auf 60,000, die Macht ber Woiwoben von ebenbürgen, Moldan und Walachei jede auf 50,000 Reist und an diese stießen die tatarischen Böller, beren Leben Pferd. Man wird überzeugt sein, daß mit diesem Untersed eine durchgehende Verschiedenheit aller anderen Verstnisse verknüpft war.

Unter ben letteren Böllern nun hatten die Osmanen, ien Ungarn diente, die Fürstenthümer gehorchten, die taren Heeresfolge leisteten, überwiegende Macht; sie gesten zwar wesentlich zu denselben, doch hatten sie die stitute ihrer Pforte voraus. Unter den ersteren dagegen desasen die Spanier ein vorwaltendes Ansehen. Nicht allein regierten sie einen guten Theil von Italien: Carl V sührte sie auch nach Deutschland: wenigstens in der Hälfte der Niederlande behaupteten sie sich: Philipp II war einmal König von England: er hatte ein andermal zugleich in Prodence und Bretagne, in Picardie und Burgund seine Heere und seine Besahung in Paris. Neben ihnen machten die Italiener zwar nicht Gewalt, aber das einzige Uebergewicht, das ihnen gelassen war, des Talentes, der Geschicklichseit, geltend. Nicht allein dam, wenn etwa Car-

vinal Pool, als er England regierte, sich mit Niemandem berieth, als den Italienern, die ihm dahin nachgefolgt: oder wenn die beiden mediceischen Königinnen Frankreich mit ihren Landsleuten erfüllten: obwohl auch dies von Bedeutung war: — sondern vornehmlich durch ihre Literatur, die erste der neueren Zeit, welche eine selbstbewußte Ausbildung der Form mit wissenschaftlicher Umfassung verband. Dazu kamen Kunstfertigkeiten von mancherlei Art. Wir finden, daß der einzige Ingenieur, den es um das Jahr 1560 in Polen gab, ein Benezianer war: daß ein Florentiner Tedali sich erbot, den Oniester für die anwohnenden Bölker schiffbar zu machen: daß der Großfürst von Moskau die Burg seiner Hauptstadt von einem Italiener bauen ließ. Wir wer= den sehen, daß ihr Verkehr noch immer die halbe Welt umfaßte.

Wenn denn diese drei Bölker sich unter den übrigen gefürchtet machten oder hervorthaten, so stießen sie in dem Mittelmeer unmittelbar an einander; alle Küsten und Ge-wässer besselben erfüllten sie mit regem Leben; hier bildeten sie einen eigenthümlichen Kreis.

Spanier und Italiener waren durch Kirche und Staat sehr eng verknüpft. Durch die eine: denn bei dem alls gemeinen Abfall blieb man allein jenseit der Phrenäen und der Alpen der katholischen Meinung und dem römischen Stuhle völlig getreu. Durch den anderen: weil Neapel

und Mailand spanisch waren. Mabrid war gar oft ber Aufenthalt junger italienischer Fürsten, ber Rovere, Medici, Farnese; Rom und Bologna der Aufenthalt junger Spanier, die sich bilden wollten. Die Castilianer dichteten in den Formen toscanischer Meister; aller Kriegsruhm der Italiener ward in spanischen Feldlagern gewonnen.

Mit beiden setzten sich die Osmanen in heftigen Gegen-Sie warfen sich ben einen an den afrikanischen, ben anderen an den griechischen Küsten siegreich entgegen. bebrobten Oran, sie sielen Malta mit ganzer Macht an; sie eroberten Chpern; um alle Ufer schwärmenb, gefährbeten sie auch das ruhige Dasein. Da erhoben sich wider sie nicht allein die alten Seemächte der beiben Halbinseln; in Toscana und Piemont gründete man neue Ritterorden zu diesem Kampfe: selber der Papst ließ alle Jahre im Mai seine Galeeren aus Civitavecchia auslaufen: bie ganzen Rationen nahmen hieran Antheil. Jene schönen Gestade und vielnamigen Meere, welche die antike Größe semitischer und griechisch=römischer Seeherrschaft entstehen, wetteifern und verschwinden, welche darauf Araber und germanische Christen nach einander die Oberhand gewinnen sahen, waren Zeugen eines britten Kampfes, als statt der Araber die Osmanen hervorgetreten waren, als Spanier und Italiener - benn kein anderes Bolk stand ihnen hierin bei, und die Franzosen waren oft mit dem Feind verbündet — alle Kraft

ausbieten mußten, ben christlichen Namen auf bem Mittelmeere zu behaupten. Hieburch ward für die nächste und lebendigste Thätigkeit dieser Nationen ein Kreis gebildet, in dem sie am meisten zu Hause sind, der oft der Horizont wird, welcher das Dichten und Denken ihrer Autoren unwillfürlich umfaßt. Der Kampf aber gab ihnen einen frischen Schwung. Er half in ihnen die eigenthümliche Mischung des Geistes, die sie damals zeigten, ausbilden:
— eine Mischung von Stolz und Verschlagenheit: von Bahn und Begier, das Geheimniß der Dinge zu entdecken: von romantischer Ritterlichkeit und hinterlistiger Politik: von Glauben an die Gestirne und hingegebener Religiosität.

In diesen Kreis, unter diese Nationen treten wir ein.

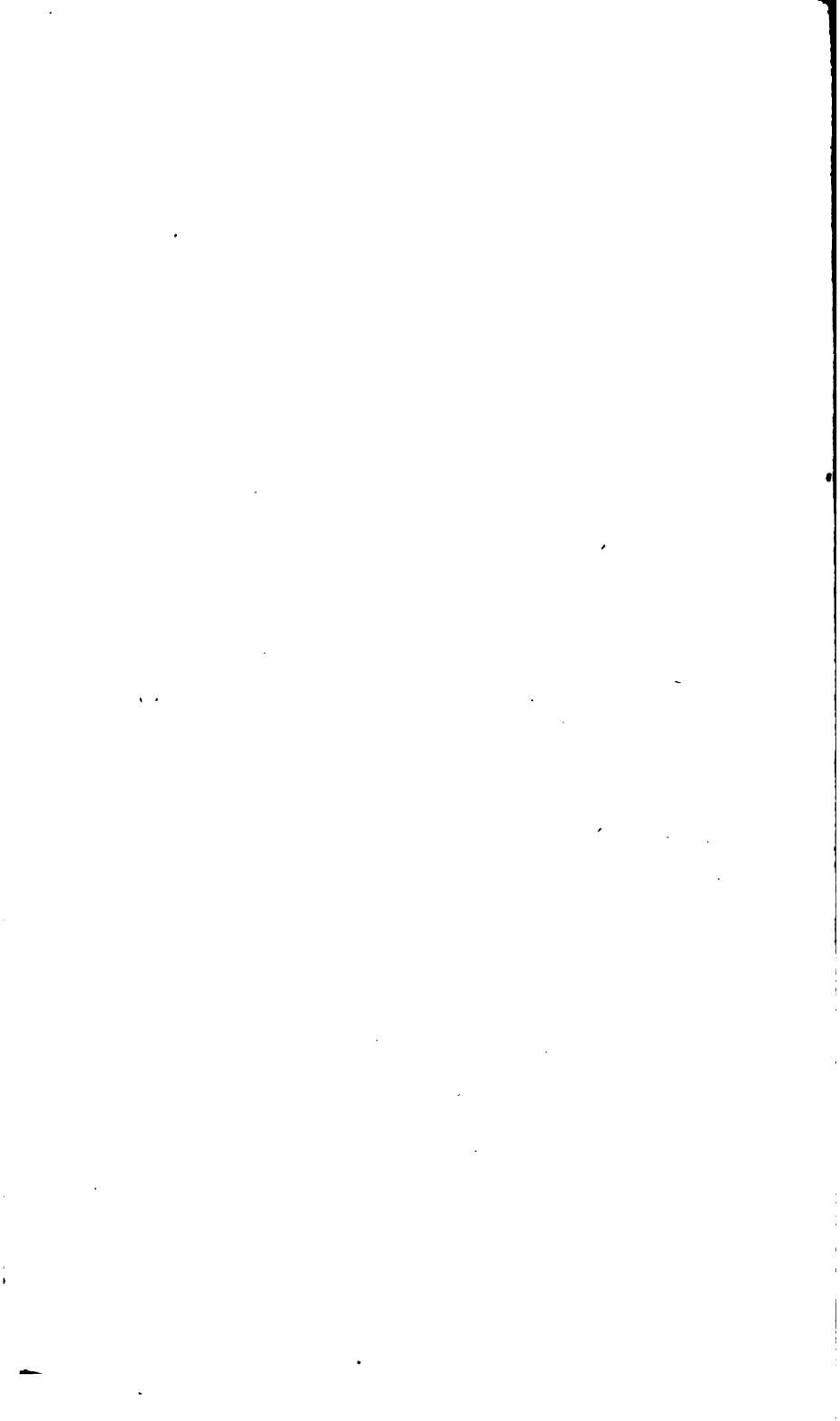

# Osmanen.

|                                       |   |   | • |
|---------------------------------------|---|---|---|
|                                       |   |   |   |
| •                                     |   |   |   |
|                                       |   |   |   |
| ,                                     |   |   |   |
|                                       |   |   |   |
|                                       |   | , |   |
|                                       |   |   |   |
|                                       | • |   |   |
| •                                     |   |   |   |
|                                       |   |   |   |
|                                       |   |   |   |
|                                       |   |   |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |   |   |
| •                                     |   |   |   |
|                                       |   | • |   |
| •                                     |   | • |   |
|                                       |   |   |   |
|                                       | • |   |   |
|                                       | • |   |   |
|                                       | • |   |   |
|                                       | • |   |   |
|                                       |   |   |   |
|                                       |   |   |   |
|                                       |   |   |   |
|                                       |   |   |   |
|                                       |   |   |   |

## Einleitung.

Gering genug beschreiben die Osmanen ihren Ansang. Sie erzählen, der Gründer ihres Reiches und Namens, Osman, habe noch selbst mit seinen Knechten gepflügt, und wenn er Mittag halten wollen, eine Fahne ausgesteckt, um sie zusammenzurusen. Leine andern seien seine ersten Kriegszesährten gewesen, und unter demselben Zeichen seien sie versammelt worden. Aber schon er, fügen sie hinzu, habe eine Vorahnung der künftigen Größe seines Hause gehabt: im Traum habe er aus seinem Nabel einen Baum auf-wachsen sehen, der die ganze Erde überschattet.

Wie sich nun die neue Macht, die in Kleinasien emporkam, auch auf der Nordküste desselben festgesetzt hatte, so ritt eines Tages, wie man ferner erzählt, Osmans Enkel, Soliman, an den Usern des Hellesponts entlang, zwischen den Trümmern alter Städte dahin, und versiel in Stillschweigen und Nachsinnen. "Was denkt mein Chan?" sagte

<sup>1.</sup> Leunclavii historiae Musulmanae Turcorum de monumentis ipsorum exscriptae, III, 113.

einer seiner Begleiter. "Ich benke", sprach er, "wie wir nach Europa übersetzen wollen". Diese Begleiter Solimans setzen zuerst nach Europa über; sie thaten es mit Glück. Schon dem Bruder Solimans, Amurath I, gelang es, Adrianopel zu erobern.

Von dem an breitete sich die osmanische Macht jenseit des Hellesponts von Brusa nach Osten und Süden, diesseit desselben von Adrianopel nach Norden und Westen aus. Bajazeth I, Osmans Urenkel, beherrschte bereits hier Widdin und die Wlachen, dort Karamanien und Cäsarea.

Wiber Bajazeth erhoben sich Europa und Asien, die er beide bedrohte. Europa jedoch unterlag ihm bei Nikopolis, und wenn ihn Asien, für das Timur stand, auch besiegte, so vernichtete Asien doch seine Herrschaft nicht. Es war nur sunfzig Jahre nach dieser Niederlage, daß Muhamed II Constantinopel einnahm, von dem beide Erdtheile einst weithin regiert worden. Dieser Eroberer begnügte sich nicht, die Städte an den Küsten des schwarzen und des adriatischen Meeres unterworsen zu sehen; die Weere selbst unterthänig zu machen, gründete er eine Flotte; die Inseln des ägeischen sing er an eine nach der andern zu erobern; seine Truppen zeigten sich in Apulien.

Unaufhaltsam erschien der Lauf dieser Siege. Obwohl Bajazeth II seinen Vorsahren an Tapserkeit nicht gleich kam, so brachte er es doch dahin, daß seine Reiter Friuli durchstreisten, seine Fußvölker in Morea Festungen einnahmen und seine Flotten das ionische Meer siegreich durchschifften. Aber von seinem Sohne Selim und von

1. Leunclavii Annales Osmanidarum, p. 10.

Soliman, seinem Enkel, warb er weit übertroffen. Selim überwand die Mamelucken von Kairo, die gegen Bajazeth oft Sieger geblieben waren; er ließ fortan in Sprien unb Aeghpten das Kanzelgebet, die Chutbe, wie er sich ausbrückt, auf seinen edlen Namen halten. 1 Noch weit mehr volsbrachte Soliman. Eine Schlacht gewährte ihm Ungarn, und hierauf zog er in diesem Reiche wie in seinem eigenen aus und ein. Fern im Often vertheilte er das Gebiet von Bagdab nach den Fahnen seiner Truppen in Sandschakate. Jener Chaireddin Barbarossa, der sich rühmte, sein Turban, auf eine Stange gestectt, verscheuche bie Christen meilenweit ins Land hinein, diente ihm und machte seinen Namen über bas ganze Mittelmeer gefürchtet. Mit Erstaunen und Schrecken zählte man an 30 Königreiche, bei 8000 Miglien Küste in seinem Gehorsam. Er nannte sich Kaiser ber Kaiser, Fürst ber Fürsten, Vertheiler der Kronen der Welt, Schatten Gottes über beide Erdtheile, Beherrscher des schwarzen und des weißen Meeres, von Asien und Europa. 2

### Von den Grundlagen der osmanischen Macht.

Fragen wir nun nach, worauf die wesentliche Kraft, die Energie dieses Reichs, mithin zugleich der Erfolg seiner Anstrengungen beruhte, so werden wir auf dreierlei auf-

<sup>1.</sup> Investiturdiplom Selims bei Hammer: Staatsverfassung und Staatsverwaltung bes osmanischen Reichs, Bb. I. S. 195.

<sup>2.</sup> Schreiben Solimans an Franz I. Garnier, Histoire de France, XXV, p. 407.

merksam: das Lehenspstem, das Institut der Sklaven und die Stellung des Oberhauptes.

Jebwebes Land aber, bas die Osmanen eroberten, ward unmittelbar, nachdem es erobert worden, nach Fahnen und Säbeln in eine Menge Leben ausgetheilt. Der Zweck war, einmal das Land nach innen und außen wohl verwahrt, alsbann die alten Eroberer zu stets neuen Eroberungen fertig zu halten. Den ganzen Vortheil dieser Einrichtung erkennt man, wenn man bebenkt, daß von bem mäßigen Einkommen von 3000 Aspern (man rechnet 60 auf einen Thaler) schon ein Reiter und von je 5000 Aspern mehr immer ein anderer Reiter schlagfertig gehalten werben mußte; daß auf diese Weise Europa 80,000, Natolien 50,000 Sipahi (so heißen die Reiter) zu stellen vermochte; daß es nichts bedurfte, diese Macht aufzubringen, als eines Befehls an die beiden Beglerbegs des Reichs, von denen er an die Obersten der Fahne, die Sandschakbegs, und durch dieselben weiter an die Obersten der Schaaren, die Alaibegs, und sofort an jeden Inhaber eines kleinern ober eines größern Lehens, eines Siamet ober Timar, gelangte, worauf unverweilt Musterung und Aufbruch erfolgte. 1 Nun ist die Frage, wie dies Lehensthstem von jenem Princip ber Vererbung, welches immer in unseren Lehenseinrichtungen vorherrschend gewesen, frei gehalten

1. Relatione di Constantinopoli del Cl. Sgr Bernardo Navagero: "Li sanzacchi sono obligati tener prima un allaibeg, che è un luogotenente del suo sanzacco, poi timarioti overo spahi, li quali sott' il governo d'allaibeg sono con lui insieme sottoposti all' obedienza del sanzacco." Später, z. B. bei Marsigli, sinden sich die Alaibegs nur an den Gränzen.

wurde. Es waren aber die Lehen wie ohne Abel, so ohne eigentliche Nachfolge der Söhne. Soliman verordnet, daß, wenn ein Sanbschakbeg von 700,000 Aspern Einkommen einen minderjährigen Sohn hinterlasse, dieser nichts empfangen solle, als ein Timar von 5000 Aspern, mit der aus= drücklichen Verpflichtung, einen Reisigen bavon zu halten. Aehnliche Gesetze, die den Söhnen der Sipahi, wenn deren Bater im Feld, ein größeres, wenn sie zu Hause gestorben, ein kleineres, aber immer nur ein geringes Timar bestimmen, sind in Menge vorhanden. 1 "Darum", sagt Barbaro, "ist unter ihnen weder Abel noch Reichthum; die Kinder ber Vornehmen, deren Privatschätze von andern Großen in Besitz genommen werben, leben ohne einige Auszeichnung". 2 Dennoch war auch hier ein Erbe vorhanden: nur ein Erbe nicht sowohl der Einzelnen, als Aller zugleich, nicht des Sohnes vom Bater, sondern der Generation von der Generation. Es bestand nämlich das Grundgesetz, daß Niemand ein Timar erlangen könne, als wer der Sohn eines Timarli sei. 3 Mur daß ein Jeder immer wieder von unten anfangen mußte. Fassen wir dies zusammen, so erkennen wir in den Timarli eine große Gemeinheit, die, wesentlich von den ersten Begleitern Ds= mans stammend, jedoch, wie es Krieg und freiwillige Unterwerfung mit sich brachten, mit gar manchen später Hinzu-

<sup>1.</sup> Kanunname Solimans an den Beglerbeg Mustafa, bei Hammer I, 349. Befehl besselben an Lutsi Pascha; ebendas. I, 364.

<sup>2.</sup> Relatione del Cl. Marcantonio Barbaro: "Li descendenti loro vanno totalmente declinando et restano affatto privi d'ogni minimo grado."

<sup>3.</sup> Kanunname Aini's bei Hammer I, 372.

getretenen versetzt, in sich selbst ohne Rangordnung, außer der, welche Tapferkeit, Glück und Gunst des Sultans gewähren, im Gehorsam gegen denselben das Reich einsgenommen hat, und bereit ist, alle anderen Reiche der Welt in dem nämlichen Gehorsam anzugreifen und wo möglich nicht minder unter sich auszutheilen.

Dies Verhältniß nun wird sich aus jenem ursprünglichen des Herrn und seiner Kriegssnechte, welches, wenn
ich nicht irre, vielmehr der persönlichen Unterwürfigkeit
der Mamelucken gegen ihre Emire, als der freien Anerkennung, in welcher sich abendländische Gefolge gegen ihre
Condottieren halten, entsprechen mußte, in natürlicher
Entwickelung herausgebildet haben. Ein noch eigenthümlicheres Institut aber, von dem ich nicht weiß, ob es vorher oder nachher jemals seines Gleichen gehabt, war die
Erziehung geraubter Knaben zu Kriegsleuten oder Staatsmännern im Dienste des Sultans.

Man pflegte nämlich alle fünf Jahre eine Aushebung von den Kindern der Christen im Reiche zu veranstalten. Kleine Soldatenabtheilungen, jede unter ihrem Hauptmann, jede mit einem besondern Ferman ausgerüstet, zogen von Ort zu Ort. Wo sie ankamen, versammelte der Protosgeros die Einwohner mit ihren Söhnen. Der Hauptsmann hatte das Recht, alle jungen Leute, welche vor anderen schön oder stark waren, alle, die eine besondere

<sup>1.</sup> Schlözers 7ter Abschnitt in den Origg. Osman. p. 150, mit dem Motto: C'est tout comme chez nous, zeigt nur die Aehnlichkeit zwischen Osman und einem Sforza auf, die doch nur eine allgemeine ist, aber nicht ihre Verschiedenheit, welche mir viel größer zu sein scheint.

Fertigkeit ober ein besonderes Talent zeigten, von dem fiebenten bis zu mannbaren Jahren mit sich hinwegzuführen. Gleichsam als einen Zehnten von den Unterthanen brachte er sie an den Hof des Großherrn. Bon den Kriegszügen führte man, als den gesetzlichen Theil der Kriegsbeute, der dem Herrn zukomme, Andere ebendahin ab. Es kehrte kein Pascha von einer Unternehmung zurück, ohne bem Sultan auch von seinetwegen junge Sklaven zum Geschenk mitzubringen. So kamen freilich am zahlreichsten Ein= geborene dieser Lande, aber auch Polen, Böhmen und Ruffen, Italiener und Deutsche an der Pforte zusammen. 1 Man sonderte sie in zwei Abtheilungen. Die Einen sandte man, besonders in den früheren Zeiten, nach Natolien, wo sie bei den Bauern Dienste leisten und sich zu Moslemin ausbilden mußten, oder man behielt sie bei dem Serai zurück, wo sie Holz und Wasser trugen, in den Gärten, auf den Barken, oder bei Bauten dienten, immer unter einem Aufseher, der sie mit dem Stocke antrieb. Anderen aber, diejenigen, an benen man eine edlere Natur zu entbecken glaubte, — mancher gute Deutsche überrebete sich, man unterscheide dies nur durch die Hülfe böser Beister so gut — kamen in eins von ben vier Serais, nach Abrianopel ober Galata, zu Stambul in bas alte ober in das neue. Hier wurden sie leicht in Leinwand

<sup>1.</sup> Bon ber "scelta di piccoli giovanetti figliuoli di Christiani", wie sich Barbaro ausbrück, sind alle Relationen voll, gebruckte wie ungebruckte. Bon bem Rriegsraub Morosini: Constantinopoli del 1584: Vengono presentati quotidianamente al Gran Signore da suoi generali così da terra come da mare, quando tornano dalla guerra.

oder in Zeuch von Salonichi gekleidet; sie trugen Mützen von brusischem Tuch; alle Morgen kamen Lehrer und standen bis auf den Abend, ein jeder mit der Besoldung von acht Aspern, die Kinder im Lesen des Gesetzes oder im Schreiben zu unterweisen.

In den bestimmten Jahren wurden sie sämmtlich beschnitten. Aus denen, welche die härteren Arbeiten trieben, wurden mit der Zeit Janitscharen; aus denen, die man im Serai erzog, wurden entweder Sipahi, jedoch nicht belehnte, sondern besoldete, welche an der Pforte dienten, oder höhere Staatsbeamte.

Sie standen beide in strenger Zucht. Die Relation Soranzo's berichtet, wie besonders Erstere am Tage in jeder Entbehrung an Speise, Trank und gemächlicher Kleidung, in beschwerlichen Handarbeiten, im Schießen mit Bogen und Hakenbüchse geübt wurden, wie sie die Nacht in einem langen, erleuchteten Saal unter einem Ausseher zubrachten, der immer auf= und abging und Keinen sich rühren ließ. Wurden sie dann unter die Janitscharen ausgenommen, kamen sie in zene klosterähnlichen Kasernen, in denen die

- 1. Morostni: Sono posti nel serraglio proprio del Gran Signore, nel serraglio di Galata, in quello del hipodromo ed in quello d' Adrianopoli: nelli quali 4 serragli continuamente si trovano il numero di 5 o 6 mila giovani, quali non escono mai da detto serraglio, ma sotto una grandissima disciplina vengono ammaestrati et accostumati di buonissima creanza. Das llebrige aus Navagero.
- 2. Soranzo: Viaggio: Gli Azamogliani (Adschem Oglan) hanno un gran luogo, simile a un convitorio de frati: dove ciascuno la sera distende il suo stramazetto et coperta; e vi si corica, havendo prima li guardiani accese per il lungo della sala lampade.

verschiedenen Oda's so sehr gemeinschaftliche Wirthschaft führten, daß ihre militärischen Würden von Küche und Suppe benannt waren, so suhren sie fort, zu gehorchen, nicht allein die Jüngeren in Stillschweigen und Unterordnung den Aelteren, sondern Alle so strengen Gesehen, daß Keiner die Nacht auswärts zudringen durfte, daß, wer gestraft wurde, dem, der verhüllt die Strafe an ihm vollzogen, die Hand zu küssen gehalten war.

Nicht minder streng, je zehn unter der Aufsicht eines unerbittlichen Eunuchen, in ähnlichen, nur auch in wissenschaftlichen und in etwas ritterlichen Uebungen, lebten die jungen Leute in den Serais. Alle drei Jahre verstattete der Großherr, herauszutreten. Diejenigen, welche zu bleiben vorzogen, stiegen dem Alter nach, im unmittelbaren Dienst ihres Herrn, von Kammer zu Kammer und zu immer größerer Besoldung, bis sie etwa zu einem von den vier großen Aemtern ber innersten Kammer gelangten, benen ber Weg zu ber Wilrbe eines Beglerbeg, eines Capitan Deiri, d. i. eines Admirals, felbst eines Weffirs offen stand. Diejenigen bagegen, welche sich jener Erlaubniß bedienten, kamen, ein Jeder nach seinem bisherigen Rang, in die vier ersten Schaaren der an der Pforte dienenden besoldeten Sipahi, denen der Sultan vor den anderen Leibwachen traute. 2 Fröhlich sah man sie in ihrem

- 1. Soranzo: Sono obligati i Giannizzeri nuovi a servire i più vecchi et anteriori nello spendere, apparecchiare et altri servitii.
- 2. Morofini: Quelli della stanza del tesoro escono spahi della prima compagnia con 20—22 aspri di paga; quelli della stanza grande e piccola del proprio serraglio, dove sta S. M.,

neuen Schmuck, den Beutel Gold schwingend, den sie vom Großherrn zum Geschenk empfangen, zu dem Thore hinaustraben.

Ein beutscher Philosoph hat einmal eine Erziehung vorgeschlagen, die in völliger Absonberung der Kinder von ben Eltern, in einem für sich bestehenden Gemeinwefen bergestalt vollzogen werben müsse, daß ein neuer Wille an die Stelle des alten trete. Hier haben wir eine solche Erziehung. Hier ist vollkommene Absonderung, strenges Gemeinwesen, die Bildung gleichsant eines neuen Lebensprincipes. Die hier Erzogenen, ihrer ersten Jugend, ihrer Eltern, ihrer Heimath vergessen, kennen kein Baterland als bas Serai, keinen Herrn und Vater als ben Großherrn, keinen Willen als den seinen, keine Hoffnung als auf seine Gunst; sie kennen kein Leben als in strenger Zucht und in unbedingtem Gehorfam, keine Beschäftigung als ben Krieg zu seinem Dienst, für sich keinen Zweck als etwa im Leben Beute, im Tobe bas Paradies, das der Kampf für den Jslam eröffnet. Was der Philosoph zur Bildung von Sittlichkeit, Religion und Gemeinschaft in der Idee vorgeschlagen hat, ist hier, Jahrhunderte vor ihm, zur Entwickelung eines zugleich sklavischen und doch kriegerischen Sinnes in Ausführung gebracht.

Dies Institut erfüllte seine Absicht vollkommen. Ein östreichischer Gesandter an Solimans Hofe, dessen Berichte

escono medesimamente spahi della prima e seconda compagnia con 18—20 aspri; quelli delli altri tre serragli escono della 3 e 4 legione con aspri 10—14 di paga. Ueber biese Spahi auch libri III delle cose de' Turchi. Druct bes Albus F. 15.

zu den berühmtesten und bewährtesten gehören, Busbet, kann nicht anders, als von der Strenge dieser Janitscharen, die sie bald wie Mönche, bald wie halbe Bildsäulen erscheinen lasse, von ihrem, etwa die Reiherbüsche am Ropf= put ausgenommen, höchst bescheibenen Aufzuge, von ihrer frugalen Lebensweise, wie sie ihre Möhren und Rüben mit Hunger würzen, voll Bewunderung erzählen. 1 In ihrer Disciplin sah man mit Erstaunen aus Anaben, die in einem dristlichen Lande aus einem Gafthofe, von der Rüche, ober aus einer Klosterschule weggelaufen, tapfere und angesehene Männer werden. Nur wollten sie Niemand unter sich lei= ben, ber in bem Behagen und ber Weichlichkeit eines elterlichen Hauses ausgewachsen. Es kann nicht geläugnet werben, daß sie in entscheidenden Schlachten das Reich allein beschützt haben. Die Schlacht von Barna, eine Grundlage aller osmanischen Größe, wäre ohne sie verloren gegangen. 2 Bei Cossowa floh bereits das rumelische und natolische Heer vor bem bosen Jancu, wie sie Johann Hunniades nannten; doch sie erhielten den Sieg. 8 Sie rühmten sich, nie in einer Schlacht geflohen zu sein. 4 Lazarus Schwendi, lange beutscher Felbhauptmann wider sie, gesteht

<sup>1.</sup> Augerii Gislenii Busbequii legationis Turcicae epistolae IV. Frantf. 1595. p. 200, 15, 78. Eiusdem de re contra Turcas instituenda consilium, p. 352.

<sup>2.</sup> Callimachus Experiens de clade Varnensi bei Oporinus, p. 311.

<sup>3.</sup> Leunclavii historiae Musulmanae d. i. T. m. e. — p. 519.

<sup>4.</sup> Paulus Jovius: Ordo militiae Turcicae, p. 221.

es ihnen zu. <sup>1</sup> In allen Berichten werden sie der Nerv und Kern des osmanischen Kriegswesens genannt. Und immer ist es merkwürdig, daß sich dieses unüberwindliche Fußvolk im Osten gerade um dieselbe Zeit bildete (seit 1367), als sich in unseren Segenden die nicht minder unüberwindliche Schlachtordnung der Schweizer, ebenfalls zu Fuß, entwickelte, — nur jene aus Sklaven, diese aus den freiesten Männern des Sebirges.

Nicht weniger als an ben Janitscharen bewährte sich jene Erziehung an den Sipahi und den Dienern des Serai, die daraus zu hohen Würden emporstiegen. Sich der= selben innerlich zu widersetzen und, gab es die Gelegenheit, zur Christenheit zurückzukehren, bazu gehörte die Seele eines Scanberbeg. Sonst wird sich wohl schwerlich ein Beispiel finden, daß Einer von ihnen seine Eltern, denen er entrissen war, seine alte Heimath wieder aufgesucht hätte. Wie sollten sie auch? Hier war kein Erbabel, bessen Ansprüche ihrer Tapferkeit ober ihrem Talente hätten entgegentreten können; wielmehr ihnen selbst waren bie höchsten Würden des Reichs, selbst alle Sandschakate, bestimmt: der Janitscharen-Aga ward aus ihnen genommen; nicht allein die gesammte Regierung, sondern auch die Anführung des Heeres war in ihren Händen; ein Jeber sah ein Feld, eine Thätigkeit, ein Leben vor sich, welches im Auge er vergessen konnte, daß er ein Sklave war. Weit eher schien

<sup>1.</sup> Lazari Suendii, quomodo Turcis sit resistendum, consilium: in der Sammlung Conrings. Helmst. 1664. p. 383.

<sup>2.</sup> Hierauf macht besonders Ubertus Folieta de causis magnitudinis imperii Turcici, Leipz. 1595, Bl. 6, aufmerksam.

hohen Würden Verlangen hatten. Viele verließen ihr Vaterland mit Willen, um unter diesen Sklaven ihr Glück zu versuchen. Sie nun sonderten sich strenge ab; sie litten nicht, daß irgend ein geborener Türke, selbst nicht, daß der Sohn eines Großwessirs, der doch eben auch aus ihrer Zahl emporgestiegen, Sandschak würde. I Ihre Söhne traten in die sünste und sechste Schaar der besoldeten oder in die Zahl der belehnten Sipahi, jener Timarli, unter die das Reich vertheilt war, und vermehrten oder verjüngten diese immer auß Neue.

So ist es mit diesem Institut der Sklaven. "Es ist höchst bemerkenswürdig", ruft Barbaro aus, "daß Reichthum, Berwaltung, Kraft, kurz der ganze Staat des osmanischen Reichs auf Leuten beruht und Leuten anvertraut ist, die im christlichen Glauben geboren, zu Sklaven gemacht und muhamedanisch aufgezogen sind." An dieser Einrichtung hängt Natur und Regierungsform der Türken.

Ift es nun deutlich, daß die Macht dieses Reichs, insosern diejenigen die wahre Macht bilden, welche thätig erscheinen, aus zwei Corporationen besteht, den Timarli und jener doppelten Sklavenmenge, von der die größere Hälfte den Kern des Heeres zu Pferde und zu Fuß ausmacht und die kleinere Berwaltung und Anführung in Händen hat, so liegt nicht minder am Tage, daß dem Reiche um beider willen Krieg vonnöthen ist, wegen der Timarli, weil ihre Zahl bei dem steten Zuwachs aus den Sklaven

1. Barbaro: Nè possono patire che nè anco un figliuolo de' primi Visir sia fatto Sangiacco.

immer zunehmen muß und dann neue Timare zu erwerben sind; um der Janitscharen und der besoldeten Sipahi willen aber, damit sie ausüben, was sie gelernt, und nicht, beim Serai sixend, verderben.

Im Kriege erst zeigt sich bas Leben bieses Kriegsstaates. Zu ihren Schaaren und Fahnen gesammelt, erscheinen die Timarli; sie führen Bogen und Köcher, Eisenkeule
und Dolch, Säbel und Lanze; sie wissen die verschiedenen
Wassen im rechten Augenblick auf das Geschickteste zu gebrauchen; auf Verfolgen und Weichen, bald im Hinterhalt
zu lauern, dalb das Land zu durchstreisen, sind sie besonders
eingerichtet. Auch ihre Pferde kommen in Betracht, die man,
vornehmlich in Sprien, mit der größten Sorgsalt und sast
mit Schmeicheleien wie Kinder aufgezogen. Zwar fanden
die Kenner, daß dieselben am Bügel etwas kitzlich waren,
leicht in die Quer gingen und schlecht parirten; indeß war
dies vielleicht mehr die Schuld der Reiter, die sich enger
Gebisse und kurzer Bügel bedienten; übrigens zeigten sich
die Thiere folgsam, auf Bergen und steinigem Grund so

<sup>1.</sup> Balieri, Relatione di Constantinopoli: Si va discorrendo, che essendo stato quell' imperio per suo instinto quasi continuamente lontano dalla pace non possi in alcun tempo star lungamente quieto, ma ad una guerra fa succeder l'altra e per desiderio de nuovi acquisti e per la necessità che stimano d'havere d'impiegar la militia, la quale facilmente può causare seditioni, tumulti et novità. Li corpi grossi con mosso si mantengono e si fanno più robusti e con l'otio si impiono di malo humore. — Li fiumi, che corrono, conservano l'acqua sana.

<sup>2.</sup> Hievon die Relatione von Floriani, besonders p. 217. — "portano i morsi stretti, le selle picciole, le staffe large et corte."

branchbar wie in der Ebene, unermitdlich, immer feurig. Aus manchen Lanbschaften kamen die vortrefflichsten Reiter. Man sah sie mit Erstaunen die Eisenkeule vor sich her werfen und dieselbe in ihrem Fluge wieder erreichen und auf= fangen. 1 Sie verstanden mitten im raschesten Laufe bes Pferdes, indem sie sich ein wenig umbeugten, mit dem Bogen rückwärts zu zielen und ficher zu treffen. Zu diesen nun kam die Pforte mit den besoldeten Sipahi und mit den Die Ersten waren außer bem Säbel sämmt= zmitscharen. lich mit jenen Lanzen, an beren kleinen Fähnchen man sie unterschied, einige auch mit dem Bogen bewaffnet. viele hatten Panzer und Sturmhauben und auch diese mehr zum Schmuck als aus Bedürfniß; durch den runden Schild und den Turban glaubten sie sich genugsam geschützt. Janitscharen endlich zogen in lang herabhängenden Klei= bern daher; mit Säbel und Hakenblichse ausgerüstet; in dem Gurt den Handschar und das kleine Beil; eng zusammen, ihre Federbüsche wie ein Wald.

enthalt dieses Bolkes. Nicht allein ward es in einer beswundernswürdigen Ordnung gehalten, so daß kein Fluch, noch Zank zu hören, kein Trunkener, kein Spiel zu sehen war, so daß man nichts fand, was Auge oder Nase be-

<sup>1.</sup> Solche Rünste beschreibt am besten die Relatione von 1637, shwohl sie bemerkt, daß dieselben schon selten geworden: "tanto che ridotti si trovano in rarità. — Ferendo in oltre così bene con l'arco che mentre corre velocemente il destriero, di saetta armano l'arco, — et rivoltandosi a dietro con l'arco seguitato dall'occhio scoccano lo strale, e colpiscono dove disognano serire."

·leibigen konnte. 1 Es war auch zu bemerken, daß man gegen die Pracht dieses Lagers zu Haus nur eng und schlecht Für je zehn Janitscharen hielt der Großherr ein Pferd, das ihnen ihr Gepäck nachtrug; je fünf und zwanzig hatten ein gemeinschaftliches Zelt; hier hielten sie die Orbnung ihrer Kasernen, und die Aelteren wurden von den Jüngern bedient. Kein Sipahi war so gering, daß er nicht ein eigenes Zelt gehabt hätte. Wie glänzend nahmen sie sich zu Pferbe aus, in ihren seibenen Waffenröcken, ben bunten, künstlich gearbeiteten Schild am linken Arm, das reichbesetzte Schwert in der Rechten, den Turban mit mannigfaltigen Federn geziert! Vorzüglich prächtig aber zeigten sich die Anführer. Um die Ohren ihrer Pferde sah man Ebelsteine; Sattel und Zeug war mit andern besetzt; an ben Zäumen hingen golbene Ketten. Die Zelte prangten von türkischem und persischem Schmuck; die Kriegsbeute war darin aufgestellt; Eunuchen und Sklaven waren zahlreich vorhanden.

Mit dieser kriegerischen Richtung des gesammten Daseins stimmte Religion und Sitte überein. Schon Biele haben angemerkt, wie sehr der Islam die Waffen begünstige, wie schon der Glaube an ein unvermeidliches Geschick, den er predigt, den Muth in der Schlacht befördere. Im 16. Jahrh. fand man überdies die Anordnung der mancherlei

<sup>1.</sup> Hierliber, schon von etwas frühern Zeiten: Cuspinianus de militari instituto etc. Turcorum, in Caesaribus p. 579; von var masigen: Busbequius. Floriani: Dalla grandezza et dalla commodità che ha il Turco in campagna, si vede chiaramente ch'egli è nella sua propria residenza e che nelle terre egli è più tosto forestiero che cittadino.

Baschungen, burch welche die Unreinlichkeit, der Ursprung so vieler Krankheiten in einem Lager, entfernt werbe, man fand sogar das Verbot des Weins lobenswerth und wohl= berechnet. Denn zuerst koste es allzuviel Mühe, ihn herbeizuschaffen und nachzufahren: habe man ihn alsdann, zu wie viel Unordnungen gebe er in einem occidentalischen Heere Beranlassung! 1 Man meinte sogar die täglichen Gewohnheiten der Türken auf das Bedürfniß des Lagers zurückführen zu können. Darum, will Morosini, sitze man auf der Erde auf einem einfachen Teppich, und esse auf der Erde, und schlafe auf dem Orte, wo man gegessen, damit das nicht fremd erscheine, was Lager und Zelt noth= wendig mache. 2 Gewiß aber sahen sich die Osmanen auch selbst hauptsächlich als Kriegsleute an. Wo sie in constantinopolitanischen Verordnungen von den Christen unterschieden werden, heißen diese Bürger, sie aber Soldaten, Askery. 3

Faßt man nun dies zusammen, erstens, daß Alle Stlasten sind, am meisten aber die Bornehmsten, denen der unbedingte Sehorsam am neuesten eingeübt worden; daß es Niemand gibt mit einiger Selbständigkeit, mit Familiensbesit, Jurisdiction, Anhang; daß jede Thätigkeit von dem Winke des Großherrn abhängt, von dem entweder glänzende

<sup>1.</sup> Diese Bemerkungen sind von Floriani.

<sup>2. &</sup>quot;Quelli popoli, come quelli che hanno sempre fatto professione delle cose della guerra, hanno sempre usato il modo del viver nelle case loro che è conforme a quello che è necessario in campo."

<sup>3.</sup> Muradgea d'Ohsson aus den Verordnungen Muhammeds II. Tableau de l'empire othoman II, 268.

Belohnung oder Absetzung und Tod zu erwarten, — und sobann, bag bas Ganze eine burchaus militärische Anordnung hat, daß dieser Staat kriegerisch ist und sein Geschäft der Arieg; — so ist sehr deutlich, wie der Großherr für diesen so eigenthümlich gegliederten Leib die Seele, ber Ursprung einer jedweden Bewegung, hauptsächlich aber, wie auch er, wenn er regieren will, nothwendig kriegerisch gesinnt Bajazeth II erfuhr dies in seinem Alter. sein muß. er nicht mehr zu Felbe gehen konnte, ergab sich Unordnung auf Unordnung, und er ward zuletzt genöthigt seinem kriegerischen Sohne zu weichen. Soliman bagegen war ganz ein Haupt für diesen Kriegsstaat. Wie seine hohe Gestalt, seine männliche Gesichtsbildung, unter einer breiten Stirn große schwarze Augen einen kriegsmännischen Einbruck hervorbrachten: 1 so zeigte er alle die Lebhaftigkeit, alle die Freigebigkeit und Gerechtigkeit, die einen Herrscher beliebt und gefürchtet machen. Schwerlich würde er jemals von Eroberungszügen abgelassen haben. Zwar wird man seine Absichten vielleicht nie genau erforschen können, aber so viel sehen wir, daß ein Gesetzbuch, welches er verfassen ließ, ber Multeka, 2 ben Krieg gegen die Ungläubigen als eine allgemeine Pflicht auf bas bringenbste einschärft: man musse dieselben zum Islam ober zur Kopfsteuer auffordern; seien sie sich beiden zu entziehen gemeint, sie mit Pfeisen und allen Kriegswerkzeugen und mit Feuer verfolgen, ihre Bäume abhauen, ihre Saaten verwüsten. Das fanatische Buch,

<sup>1.</sup> Navagero 237. Ha il fronte largo e un poco prominente, gli occhi grossi et neri, il naso acquilino e un poco grandetto a proportione delle altre fattezze, e ha il collo un poco lungo.

<sup>2.</sup> Auszug aus bem XIII Buche bes Multeta bei Hammer I, 163.

bekannt geworden, ein Werk, welches keine Ermunterung, kein Versprechen, kein Gebot, wodurch Gläubige in den Wahnwitz eines Religionskrieges getrieben werden können, undersucht läßt, welches dis zum Tode am Stirnhaar des Pferdes zu halten, im Schatten der Lanzen zu leben gestietet, dis Alle die Glaubensformel Muhammeds bekennen, ward am Ende seiner Regierung, vielleicht unmittelbar zum Gebrauche der Jugend des Serai, ins Türkische übersetzt.

1. Vorrebe Johann Müllers zu ber Uebersetzung bieses Buchs von Hammer S. 7.

## Digression über die Neugriechen im sechszehnten · Jahrhundert.

Während aber die Osmanen die Welt beunruhigten und bedrohten, wie lebten diejenigen, in deren Lande sie sich erhoben hatten?

Indem das gesammte sübliche Asien, einst Wohnsitz der Cultur, nichts mehr sah als gewaltsame Herrscher und in Masse zu hartem Gehorsam verdammte Völker, verspstanzten die Osmanen diesen Zustand der Verwilderung nach Europa. Zwei Spochen pflegt ein Zustand dieser Art zu haben. So lange die Herrscher in sich selber stark sind, dulden die Unterworfenen: schon Flucht ist Muth: die Kühnsten weichen in unzugängliche Gebirge. Sobald aber Jene schwach werden, erheben sich Diese in einzelnen Gewaltsthaten zu wilder Vergeltung von Raub und Mord: wie sich die Maratten wider die Mogols, Loren und Kurden wider die Sosis, wider die Osmanen selbst die Kinder der Wüste, die Wechabiten, erhoben haben.

Zu Solimans Zeit waren die Griechen in dem Zusstand des Gehorsams. An Krieg, Staat, öffentlichem Leben hatten sie nur als Abtrünnige oder als Knechte Antheil. Mit ihrem Charaz, <sup>1</sup> dem geringsügigen Ertrage ihres Ers

1. Navagero Relatione: Il carazzo è il tributo che pagano tutti li Christiani che habitano il paese, le persone un ducato per testa, le pecore aspro uno et mezzo per testa. — Später war es anders. Wie man den Charaz 1676 von armen Hirten einzog: Spon et Wheler Voyage de Grèce II, 41.

werbes, mit dem sie das Recht da zu sein erkauften, füllte der Osman seine Schathäuser. Nichts mehr bedarf eine Nation, als einen Ueberfluß an edlen Männern, die sich dem Allgemeinen widmen: der Osman führte die Blüthe ihrer Jugend regelmäßig nach dem Serai. Auf dies Institut gründete er zugleich seine Stärke und ihre Unterwerfung. Er nährte sich von ihrem Mark.

In dieser Entkräftung bequemten sich viele vornehmere Griechen, ihren Herren gefällig zu sein. Nicht wenige Nachkommen der edlen Geschlechter von Constantinopel, die schon früher die einheimische Unterdrückung ausgeübt, pach= teten die Einkünfte des Großherrn. Man bemerkte Pa= läologen und Kantakuzenen in der Hauptstadt, Mamalen und Notaraden im Peloponnes, Bataziden, Chrhsoloren, Azanäer in den Häfen des schwarzen Meeres. Wer hiemit jenen Handel verband, mit welchem wir die Griechen bald in Moskau, bald in Antwerpen beschäftigt finden, konnte es in kurzem zu großem Reichthum bringen. Michael Kan= takuzenus vermochte im Jahr 1571 dem Sultan funfzehn Galeeren zu schenken: wenn er auf seinem Maulthier burch die Stadt ritt, liefen sechs Diener vor ihm her und ein siebenter folgte nach. Diese reichern Griechen nahmen wie unter den Venetianern italienische, so unter den Osmanen asiatische Sitten an. Sie trugen ihren Turban: sie ahm= ten ihre häuslichen Einrichtungen nach: sie gefielen sich in übermäßigem Schmuck. 1 Ihre Frauen hüllten ihr Haar in goldene Netze: sie schmückten ihre Stirn mit Diademen

<sup>1.</sup> Gerlach türkisches Tagebuch 351. Sie sind aber gar zu präch= tig und überstüssig in Ebelgesteinen, Perlen, Arm=, Hal8= und Ohren= geschmeiben.

von Perlen: man sah schwere Gehänge von Svelsteinen an ihrem Ohr: ihr Busen war mehr von goldenen Ketten als von dem Gewand bedeckt. Gleich als müsse man eilen, eines Glückes zu genießen, das man nicht sicher wisse, als sühle man die Hand des gewaltsamen Herrschers über sich. Michael Kantakuzenus war umsonst so unterthänig, ja freigebig gegen den Sultan: zuletzt sandte dieser doch seinen Kapidschi Baschi ab und ließ ihn an der Pforte des prächtigen Hauses erhängen, das er sich zu Achilo gebaut, seine Schätze aber nach dem Serai sühren.

Das ärmere Bolk lebte indeß in Armuth und Knechtschaft dahin. Ein großer Theil des Landes war wüste, menschenleer, zu Grunde gerichtet. Dort, wo jeder Sandsschaft die ihm angewiesenen Einkünfte auf das Doppelte zu bringen suchte, wo oft räuberische Pächter seine Stelle verstraten, wo jeder Osmanli sich als unumschränkter Herr

- 1. Hiefür das Wichtigste sind die von Martin Erusius einem Mann, der sich selbst helbst helbst nennt und es war, der billig der erste Philhellene genannt werden kann mit Sorgfalt und Liebe zusammengebrachten Schriften, Briefe und Notizen, enthalten in seinem Buch Turcograecia, Basel 1584, fol. p. 91, 211, 225, 485.
- 2. Der reiche Herr Michalis, bessen Tod bas älteste ber jüngst durch Fauriel bekannt gewordenen Griechenlieder, welches er in den Schristzügen des 16ten Jahrh. überliesert sand, meldet und beschreibt, (Tραγούδια 'Ρωμαικά, Ausg. v. Müller I, 94) ist ohne Zweisel kein Anderer als unser Michael Kantakuzenus. Dies Ereigniß erweckte die größte Theilnahme. Es existirt davon ein Aussa: per qual causa e come è stato impiccato Michael Cantacuseno a dì 3 Marzo a Achilo davanti la porta di casa sua. Turcogr. 274. Schade, daß er nicht ganz erhalten worden. Die Iστορία πολιτική Κωνσταντινουπόλεως idid. p. 43 schließt damit, daß sie desselben ges benkt.
  - 3. Navagero's und Barbaro's Relationen.

gebehrbete, was konnte bort gebeihen? Auf ben Inseln war man allerbings besser baran. Lemnos und Leskos finben wir in dem Jahr 1548 sehr wohl angebaut: wir sehen das Bolk seinen Acker bestellen, seinen Weinstock pflanzen, seiner Brunnen wahrnehmen, seine Garten bearbeiten. Dies blieb sich selbst getreu.

Noch zeigte es seine ebelgeartete Natur. Noch länger lebte in Chios ber schöne Klang homerischer Worte: man wollte in dem Peloponnes noch damals vierzehn Dörfer ber Zakonen unterscheiben, wo man ein bem alten fast glei= des Griechisch rede: man fand die Athener noch immer von bewundernswürdigem Gedächtniß und wohllautender Stimme: immer hat man selbst an ben Gefäßen bes Hauses die kunstreiche Form antiker Bilbwerke wahrgenommen. So hatte benn auch bas gesellschaftliche Leben noch einige Elemente der frühern Bildung. Man fand allenthalben die Symposien der Männer, so geeignet zu edler Unterredung; wo die Waffen verstattet waren, bestanden jene Waffentänze, die man mit bem Schwert gegürtet, mit Bogen und Röcher versehen, ganze Tage lang ausführte. 1 Die rüftige und frische Anschlägigkeit griechischer Natur, in Arbeit und Genuß, mit dem Schwert und dem Schild, vorzüglich zur See und auf bem Schiff, war sprichwörtlich. 2

<sup>1.</sup> Diese und manche andere Züge bes Lebens hat Bellon aufbehalten: Observations de plusieurs singularités en Grèce I, ch. 4, ch. 25 und in anderen Stellen. Wozu Turcogr. 489. 209. 216. 430.

<sup>2.</sup> Einen rhythmischen Spruch, noch älter als jenes älteste Schicht, theilt Cruftus Turcogr. 211 aus bem Munbe eines Grieden mit.

Indeß zu einer freien Entfaltung des Geistes war kein Raum, wo die Kräfte sich nur auf das nächste Bedürfniß richteten und das ganze Dasein erniebrigt Die war. Sprache ward mit bulgarischen, türkischen und italienischen Wörtern überhäuft: sie verfiel in hundert Abstufungen barbarischer Formen. Es war an keine Unterweisung zu benken, benn es war kein Unterwiesener vorhanden. Sobald man die Gesetze der Schöpfung nicht erkennt noch zu erkennen sucht, pflegen ihre Wirkungen die Seele mit Wahn zu betäuben: diese Griechen wurden ganz mit einer phantastischen Weltansicht erfüllt. Nur Ein Element blieb übrig, in welchem das geistige Leben sich äußern konnte: sie behielten ben Laut ber Natur, den Gesang. In dem sechs= zehnten Jahrhundert waren vor allen die Athener reich an Welcher Art sie waren, kann man benken, wenn man Liebende sitzen und wetteifern findet, sich im Wiederholen derfelben zu übertreffen. Es war unfehlbar eben jener Gefang, den wir kennen, der in eintöniger, fast wehmüthiger Weise Leid und Freude eines einfachen Lebens begleitet: die Freude: Genuß der Liebe und der Familie; bas Leid: Tod und Trennung, und alsbann jene Einsam= keit, die dem Mond ihre Grüße befiehlt, die Vögel zu ihren Boten macht, mit den Wolken wandert, Sterne und Meer zu Vertrauten hat, und die leblose Welt mit eingebildetem Mitgefühl beseelt.

Dergestalt kehrt dies Volk, das einst eines Lebens genossen, welches die Ehre des Menschengeschlechts und das

<sup>1. 3</sup>ηgomalas an Crusius: μέλεσι διαφόροις Θέλγουσι τους ακούοντας ως σειρήνων μέλη.

Muster der Jahrhunderte ist, nachdem es darauf in enge Formen gezwängt lange Zeiträume, wenn nicht unehrenhaft, doch ohne Ruhm gelebt, in den Stand der Natur zurück. Seine Altvordern denkt es sich als Riesen. Ein antikes Grabmal erklärt es für die Krippe von Alexanders Pferd.

Nicht völlig jedoch kehrt es dahin zurück. Wie könnte man, ganz vereinzelt, dem Feind und Sieger gegenüber die Nationalität behaupten? Religion und Priesterthum vielmehr fahren fort, auf die gewohnte Weise zu herrschen.

Durch diese geschieht, daß man sich sehr streng gegen die Osmanen abschließt. Geschichtsbücher, die im sechszehnten Jahrhundert abgesaßt wurden, nennen den Sultan mitten in seinen Siegen den Verdammungswürdigen und sein Volk die Fremden. Man vermied, von den Osmanen Recht zu nehmen; die Aeltesten, die guten Männer der Ortschaften, die Priester verwalteten das Gericht; wer sich ihnen entzog, wurde zuweilen mit seinem ganzen Hause in den Bann gethan. Die Griechin, die sich an einen Türken versheirathete, ward ercommunicirt. Man zahlte den Türken ihren Charaz, man litt was nicht zu ändern war; aber übrigens hielt man sich von ihnen entsernt: der Staat, dem man angehören wollte, war ein anderer als der ihre, es war die Hierarchie.

Diese Hierarchie beruht auf der herkömmlichen Untersordnung aller Priester unter den Patriarchen von Constanstinopel. Auch die Patriarchen von Jerusalem, Antiochien und Alexandrien erkannten denselben als ihr Oberhaupt.

<sup>1.</sup> Turcograecia 25, 220.

Sein oberpriesterliches Ansehen war von den Ratarakten des Nils dis nahe an die Ostsee, von Armenien dis zu den ionischen Inseln über die ganze öftliche Welt verdreitet. Er sandte alle Jahre seine Exarchen nach den Provinzen, um von den Metropoliten die Gefälle des Patriarchats einzuziehen. Alle fünf Jahre brach er selbst auf, seine Diöcesen zu sehen, ihre Streitigkeiten zu schlichten und ihnen seinen Segen zu geben.

War nun sein Ansehen weit verbreitet, so erstreckte es sich auch auf die einzelnsten Ereignisse des Lebens. Es ist nichts, worin man sich nicht an ihn wendete. Eine Frau, die nach Chios geheirathet und nun, da ihr Mann gesstorben, als eine Fremde von Laien und Priestern bedrängt wird, sucht bei ihm Hülse. Es ist Jemand das Wasser von seinem Garten abgegraben worden; er stellt seine Sache dem Patriarchen vor. Es hat allein eine Tochter aus zweister She geerdt; um ihren Antheil zu haben, wendet sich die Tochter aus der ersten an den Patriarchen, der den Waisen ein Bater sei. Eine eble Dame aus der Waslachei, Mirzena, bittet den Patriarchen, ihr sür ihre beisden Töchter Gemahle unter den vornehmern Griechen auszususchen.

Sollte nicht auch diese Unterwürfigkeit, zumal in streitigen Händeln, Manchem unbequem gewesen sein? Was

<sup>1.</sup> Gerlachii literae ad Crusium, Turcogr. p. 502 u. Crusii Annotatt. p. 197.

<sup>2.</sup> Die Schreiben hierüber sind sämmtlich im 3. Buch ber Turcograecia abgebruckt.

<sup>3.</sup> Oben angeführte italienische Erzählung von Michael Kantakuzenus.

war es nun, das doch ihren Nacken dem Patriarchen beugte? So ift es mit der menschlichen Natur: ganze Völker können von einem Frrthume regiert werben und biefer Frrthum zu ihrem Besten bienen: es können Keime, die das Leben fortpflanzen, sich unter bieser Hülle erhalten. Die ganze Macht des Patriarchen war die Excommunication. hatte aber dieselbe doch so Zwingendes und Furchtbares? Man war überzeugt, daß der Leib des Menschen, den ber Patriarch verflucht, in der Erde nicht verwese. So lange habe der Teufel die Seele in Händen, so lange könne das Band des Leibes nicht aufgelöft werden, bis der Patriarch hinwiederum den Bann löse. Diesen Wahn bestätigte man selbst dem Sultan mit entsetzlichen Beispielen. Es ist kein Zweifel, daß er in dem sechszehnten Jahrhundert herrschend und der Schrecken gewesen ist, welcher die Widerstreben= den zwang. 1

Andere aber gehorchten gern. Freudig sahen sie das hohe Kreuz, das, auf dem Patriarchion aufgerichtet, weitshin im Lande und weithinaus in die See zu erblicken war. Das Patriarchion selbst, neben einer Marienkirche auf einer Anhöhe von Constantinopel, ein umschlossener Hof mit ein paar Bäumen und die Wohnung des Patriarchen, schien ihnen ein Heiligthum. Vor seinem Thore ging Niemand vorüber, ohne die Brust mit der Hand zu berühren, sich zu

<sup>1. &#</sup>x27;Istopia noluun Kuvstartusunoluus p. 27. 'Istopia matpiapxun p. 133. Ein anderes Beispiel in der Istopia natp. p. 151. Hierüber Heineccins: de absolutione mortuorum tympanicorum in ecclesia Graeca.

<sup>2.</sup> Eine Neine Abbildung besselben, doch nach Abnahme des Krensels, in der Turcograecia p. 190.

beugen und im Weitergehen ein Areuz zu machen. Man überredete sich, jene Kirche der Maria leuchte auch während der Finsterniß wie die Sonne. Man ging selbst bis zu einer unmittelbaren Verknüpfung dieser Dinge mit der Gottheit. "Wenn man Priester und Diakonen in ihren Sticharien "und Orarien hervortreten, um den Thron umhergehen und "die Köpse zum Gebet neigen sehe, seien sie den Engeln "Gottes gleich, wenn diese sich zu dem "Heilig ist Gott!" "um den himmlischen Thron gestellt. Ja mit Gott selbst "auf seinem himmlischen Stuhle lasse sich der Patriarch "vergleichen, der eine Person der Oreieinigkeit, nämlich "Jesum Christum, vorstelle, auf seinem irdischen Thron. "Das Heiligthum der Gebenedeiten, ein irdisches Paradies, "habe Gott gemacht und nicht Menschenhand!"

Die Gedanken, in denen ein Mensch sein tägliches Leben vollbringt, fordern einen geistigen Schlußpunkt; sie wollen an das Allerhöchste angeknüpft sein. Wie sonderbar dies auch hier geschehen, so ist doch der Macht der Priester, die darauf gegründet ward, die Rettung der Nationalität zuzuschreiben. Unter ihrem Schutz haben die Griechen den Türkenhaß und die eigenthümliche Natur bewahrt und ausgebildet, die ihnen jetzt zu Statten kommen.

<sup>1.</sup> Am Schlusse ber Ιστορία πατριαρχική. Turcogr. lib. III, p. 184. Καθώς ή θεότης κάθηται επὶ θρόνου εἰς τὸν οὐρανὸν, οὖτως καὶ αὐτὸς ὁ δεσπότης ὁ φέρων τὴν εἰκόνα τοῦ ἐνὸς τῆς άγίας τριάδος χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν κάθηται ἐπὶ τοῦ θείου θρόνου τοῦ ἐπιγείου. Ἐναι (ἔστι) δὲ καὶ λέγεται αὐτὸς ὁ ναὸς τῆς παμμακαρίστου ἐπίγειος οὐρανός, νέα σιών, τὴν ὁποίαν ἔκτισεν ὁ κύριος καὶ οὐκ ἄνθρωπος. Εξ gründet sich dies auf ältere Meinungen, wie sie Simeon Thessalonicensis περὶ τοῦ ναοῦ vorgetragen hat.

## Umwandlung osmanischer Zustände.

So sehen wir zwei feindselige und unvereinbare Gemeinheiten in Einem Staat; dennoch schließen sie eng zusammen; die Herrschenden ziehen aus den Unterjochten Lebenskraft und immer frische Verjüngung. Wir bleiben aufs neue bei den Herrschenden stehen.

In ihnen hatte sich, wie wir sahen, ber Instinct bes Despotismus gleichsam brei Organe geschaffen: erstlich unmittelbare Sklaven, die, von persönlichem Dienst ausgegangen, den Willen ihres Herrn in Arieg oder Frieden in Ausführung brachten, Leute, um ihres Talentes willen her= vorgehoben, auf osmanische Weise unterrichtet, im Gehor= sam erprobt, alt in ihres Herrn Gunst, nun Theilnehmer an dem Glanz der Herrschaft; sodann jene doppelte Leib= wache, zu Pferde und zu Fuß, die den Sultan, wenn er ruhte, zu beschützen, wenn er auszog, siegreich zu begleiten gewohnt war: die ersten wie die letzten Sklaven des Serai, deren Sklaverei jedoch eine Art Vorrang über Andere in sich schloß; endlich jene Lehensleute, die das erworbene Reich unter sich vertheilt hatten und die übrige Erde auch noch zu erobern und unter sich zu theilen hofften, ohne doch je einen vom Wink des Großherrn unabhängigen Besitz erlangen zu können. Wir erkennen, daß dieser so gegliederte Organismus zweier Dinge bedurfte: zu seiner Belebung eines Menschen selber von lebendigem Geist und freien großen Trieben der Seele; zu seiner Bewegung und Thätigs

keit immerwährender Feldzüge und fortgehender Eroberungen, mit einem Wort, des Krieges und eines kriegerischen Hauptes.

Unter Soliman schien sich dies Alles in einem beinahe rollsommenen Zustande zu befinden. Betrachtete man nun, wie ein unverdrüchliches Herkommen jedem neuen Sultan irgend eine glänzende Unternehmung gebot, wie selbst der religiöse Schrgeiz, Moscheen zu bauen, an die Erwerbung neuer Länder geknüpft war — deun aus diesen mußte man jene dotiren — und wie sich weder im Osten von dem allerdings schwächern Reiche der Perser, noch auch im Westen von der Christenheit, die um die Wahrheit ihres Glaubens zerfallen war, ein dauernder Widerstand erwarten ließ; so konnten selbst verständige Männer sürchten, der Lauf diesser Siege werde die Türken zu einer universalen Monarchie führen.

Indem man so dachte, indem man besonders bei einer Bergleichung osmanischer Macht und Tapferkeit mit occidenstalischer erschrak und Böses weissagte, indem man in Abshandlungen zeigte, daß die Türken unüberwindlich und warum sie es seien, so ereigneten sich bei diesen selbst Bersänderungen, die den Zustand ihres Staates wesentlich umswandelten.

Das Reich bedurfte kriegerischer Oberhäupter: sie sins gen an ihm zu fehlen; es bedurfte der ungeirrten Disciplin

<sup>1. 3. 3.</sup> Discorso sopra l'imperio del Turco, il quale ancorche sia tirannico e violento, è per essere durabile contra l'opinione d'Aristotele et invincibile per ragioni naturali. Eben bahin sielen Busbet unb Folieta.

seiner militärischen Einrichtungen, seiner Sklavenerziehung: diese versiel; es bedurfte fortgehender Eroberungen: sie begannen zu mangeln. Unsere Absicht ist, zu zeigen, wie dies Alles geschah.

## Sultane,

Man hat im Occibent längst ben Contrast bemerkt, ber zwischen allen Sultanen vor Soliman und allen nach ihm geherrscht hat. Auch den Orientalen ist er nicht entgangen. Man versichert, der Großwesir Nustasa Köprili habe häusig geklagt: seit Soliman seien alle Sultane, ohne Ausnahme, entweder Narren oder Thrannen gewesen; für das Reich gebe es keine Hülse, wenn man nicht von diesem verwahrlosten Geschlecht lasse.

Da nun Selim II als ber Anfang und Stammvater dieser neuen Reihe angesehen werden kann, da er auf diesselbe einen großen Einfluß gehabt haben wird, sei es durch sein Beispiel oder durch eine forterbende Eigenschaft seiner Natur, so ist doch sehr merkwürdig, daß er den Thron nicht mit Recht, sondern durch die List seiner Mutter, durch die Gewaltthat seines Baters über einen bessern Bruder erworden hat.

Soliman hatte einen ältern Sohn, den Sohn seiner Jugend, der ihm ganz ähnlich war, Mustafa, von dem das Bolf meinte, es habe ihn einer besondern Gunst des Himmels

<sup>1.</sup> Marfigli, Stato militare dell' imperio Ottomanno I, 6, p. 28.

zu banken: für so ebel, tapfer und hochherzig hielt es ihn; von dem der Bater urtheilte, er entspreche der Tugend seiner Ahnen; der von sich selber sagte, er hoffe dem Hause Osmans noch einmal Ehre zu machen. <sup>1</sup>

Wie kam es nun, daß Soliman dem Erben der Eigenschaften, durch die er selber groß geworden, so übel wollte?

Muß man bei genauerer Erwägung bekennen, daß die Einrichtung eines Harems mit dem kriegerischen Despotismus genau verwandt, und daß die ausschließende Leidensschaft für Eine Frau, indem sie an das Haus bindet und zu vielen fremdartigen Einwirkungen Gelegenheit gibt, mit demselben unverträglich ist, so war es schon bedenklich, daß sich Soliman seiner Sklavin Rozolane vollkommen ergab, gefährlich aber, daß er die Ordnung des Harems brach, die Mutter des Thronsolgers, welcher der erste Rang gebührt hätte, hintansetze und Rozolanen zu seiner Gemahlin erhob.

Es war eine damals weit verbreitete Erzählung, 2 ber

- 1. Navagero, Relazione; hiefür classich. La fama che ha di liberale et giusto fa che ogn' uno lo brama, p. 246 a. Solimano ha detto che Mustafa li par sia degno descendente della virtù de suoi passati, p. 247 b. Mustafa per essere più delli altri magnanimo et generoso — suole dire che egli è nato ancor per far honore alla casa Ottomana.
- 2. Unter andern wird sie auch von Turnschwamb in seinem Reisebuche aus dieser Zeit (Itineratio Constantinopolitana, Ms. des Prager Nationalmuseums) wiederholt. "Sp hatt", sagt er, "eine Metith sürgenommen zu bauen und den Pfassen dabei Einkommen zu stiften, das ihr türkischer Babst oder Musti nit eher zuegeben wollen, sie sei denn zuvor vom Kaiser frei gemacht." Aussührlich sindet sie sich in einer andern Handschrift: Aviso di Constantinopoli del modo tenuto della Roscia per sar moine Mustasa etc. Biblio-

erste Schritt hiezu sei gewesen, daß Roxolane zum Heil ihrer Seele eine Moschee zu gründen gewünscht, der Musti aber ihr gesagt habe, das fromme Werk einer Sklavin komme nur dem Herrn zu gut; darauf nämlich habe Soliman sie für frei erklärt. Unmittelbar hieran habe sich der zweite Schritt geknüpft. Jenen Wünschen Solimans, denen die Sklavin gehorsamt, habe sich die Freie nicht mehr fügen wollen, denn der Fetwa des Musti habe gelautet, eine Freie dürse das nicht, ohne Sünde. Durch Leidenschaft auf der einen und Hartnäckigkeit auf der andern Seite sei geschehen, daß Soliman sie zu seiner Gemahlin zu machen bewogen worden. Man habe einen Ehevertrag abgeschlossen und ihr ein Einkommen von 5000 Sultaninen versichert.

Wie erst dies geschehen, so erfolgte das Gefährlichste, daß Roxolane statt Mustafa's einem ihrer Söhne die Nachfolge verschaffen wollte. Niemand war dies verborgen. Nan glaubte, daß sie sich in keiner andern Absicht durch die Vermählung einer ihrer Töchter an den Großwesir Rusthen mit ihm verbunden.<sup>2</sup> Wenn man dann sah, daß derselbe überall Sandschaks und Agas seiner Wahl ein-

teca Laurenziana zu Florenz 61, 14. Dies ist augenscheinsich bas Original ber Lettera di Michiele Codignac a Monsignor di Lodeva, Amb. in Venetia, 3 Ott. 1553. Lettere di Principi III, 141.

- 1. Ubert Folieta, de çausis magnitudinis imperii Turcici B. 3, erzählt eben so.
- 2. Navagero: Li disegni della matre, così cara al Signore, et quelli del magnifico Rusten, che ha tant' autorità, non tendono ad altro fine che a questo, di fare in caso che morisse il patre, herede dell' imperio Sultan Selim, figliuolo di lei et cognato di lui.

zusetzen, daß er sich mit Geschenken aus seinen großen Reichthümern (man sagte, er besitze 15 Millionen und könne sein Haus mit Gold becken) Freunde zu machen suchte, daß er seinen Bruder zum Capudani Derja, zum Hauptmann des Meeres, erhoben, so bezog man das Alles hieraus: der letzte werde, falls Soliman sterbe, Mustasa, der seinen Sit in Amasia genommen, von Europa abhalten. Bon Soliman selbst fürchtete man allerdings weniger. Wenn Mustasa's Mutter, die bei ihm war und die er sehr hoch hielt, ihn täglich erinnerte, sich nur vor Gift zu hüten, so fürchtete sie, und, wie man sagt, nicht mit Unrecht, das Gift der glücklicheren Nebenduhlerin. Die Türken glaubten, erst nach des Baters Tode werde es zum Kampf kommen, und diese Nachsolge könne leicht verderblich sür ihr Reich aussschlagen.

Hierin irrten sie aber. Eben die Eigenschaften Mustasa's, die ihn zum Haupt dieses Reichs erheben zu müssen schienen, die ihn dem Bolke werth machten, wurden ihm beim Vater gefährlich. Wenn ihm Jedermann die Nachsfolge wünschte, wenn die Janitscharen öffentlich bewiesen, wie sehr sie ihm wohlwollten, wenn kein Sklav seines Basters durch seinen Bezirk kam, ohne von seiner Freigebigkeit oder Güte gewonnen zu werden, so bemerkte zwar das Bolk, wie gut Mustasa sei, der sich bei so allgemeinem Wohlwollen niemals dagegen regte, daß Soliman seinen

<sup>1.</sup> Commentarii delle cause delle guerre mosse in Cipro, Ms., Informatt. XVII, 73. Si è veduto un di questi (granvisiri) chiamato Rusten venire a tante ricchezze che lasciò morendo 15 millioni d'oro.

Brüdern weit größere Begünstigungen erweise als ihm; 1 aber der Bater bemerkte nur jene Verbindungen, die ihm verbächtig waren. Bei dem Namen Mustafa's schien er in Bewegung zu gerathen. Da half es diesem wenig, daß er Juweilen schöne Pferbe zum Geschenk nach ber Pforte schickte; "daß er, als er die Ungnade seines Baters inne geworden, nicht ben Fuß, wie er sagte, nicht einmal das Gesicht nach der Gegend wandte, wo dieser Hof hielt, um ihn nicht zu erzürnen; endlich, als man von einer Verbindung redete, die Mustafa mit Persien eingehn wollte, als Rusthen bei einem Feldzuge im Often über die Ergebenheit der Janitscharen gegen benselben Rlage führte, brach Soliman zürnend nach Asien auf und beschied den Sohn vor sich. Er hätte ohne Zweifel entfliehen, er hätte wahrscheinlich wiber= stehen können, aber sein Molla sagte ihm, die ewige Selig= teit sei besser als Herrschaft über die ganze Welt, und un= schuldig wie er war, mochte er das Aeußerste schwerlich fürchten. Er kam, und man sah den schönen jungen Mann, deffen hohe Kräftige Geftalt Jedermann bewunderte, in das Zelt seines Baters schreiten: seine Waffen, selbst seinen Dolch hatte er zuvor abgelegt. Da geschah boch bies Aenkerste; er ward vor den Augen seines Baters erwürgt; man sah bie Leiche Mustafa's aus bem Zelte heraustragen.2

- 1. Navagero: Una cosa è maravigliosa in lui, che si trova havere mai non tentato di fare novità alcuna contra il patre, et stando li fratelli, figliuoli dell'altra matre, vicini a Constantinopoli et uno anco nel serraglio, esso però tanto lontano sta quieto.
- 2. Man erzählt, daß die Stummen von Soliman hinter einem bunklen Borhang hervor mit brobenden Augen angefeuert worden seien;

Awei Söhne blieben bem Padischah noch übrig, beibe von Roxolanen; der ältere, dem nunmehr die Nachfolge zukam, Selim; ber jüngere, seinem Bater ähnlicher, leutseliger, beliebter, aber vermöge des türkischen Herkommens zu gewissem Tobe bestimmt, Bajazeth. Nach manchem Streit, manchem Empörungsversuch bes Jüngern kam es noch bei bes Baters Lebzeiten zwischen beiben zum offenen Arieg. Ein Pascha, bessen wir öfter gedenken werden, Mustafa, hat sich gerühmt, er habe in ihrer Schlacht entschieden. Als Selim schon geflohen, sei er ihm zu Hülfe geeilt, er fei so weit gegangen, bem Pferbe besselben in bie Zügel zu fallen; wie alsbann Bajazeth ben Bruder zurückgekehrt und hieburch die Schlacht wieder hergestellt gesehen, sei er verzweifelt und habe sich entschlossen, nach Perfien zu fliehen. 1 Er floh, boch zu entkommen gelang ihm nicht. Der Schah gestattete, daß Solimans Henker ihn auch dort erreichten und erwürgten. So viel Kampf war nöthig, damit Selim ben Thron des Osman bestiege. Vielleicht war auch der zweite seiner Brüder, höchst wahrscheinlich aber ber erste ein Erbe jener kriegerischen und männlichen Eigenschaften gewesen, durch welche

Turnschwamb, ber Mustasa kennt, sagt nur: wie er in bes Kaisers Zelt geführt worden ist, ist ein alter koabatischer Winzer mit einem Handtuch (ihm) um den Hals gefallen (ich auch kenne). Bgl. Busbequii legationis Turcicae epistola I, p. 50, welche die Quelle der meisten andern Erzählungen hierliber ist.

1. Floriani (wenn ber Name ächt ist): Descrittione dell'imperio Turch., 230. Non restò egli (il Bassa Mustafa) di ricordar modestamente al Signore, che quando era Beglierbei di Maras et ch'egli (Selim) era gia posto in fuga da Bajazet suo fratello, lo prese per le redine del cavallo andandogli prontamente in ajuto.

vies Haus so groß geworden; er aber, der den Umgang mit Eunuchen und Frauen und das Serai dem Lager vorzog, der seine Tage in sinnlichen Genüssen, in Trunkenheit und Trägheit dahinlebte, war das nicht. Wer ihn sah, sein vom Epperwein entstammtes Gesicht, seine durch saulen Genuß allzudick gewordene kleine Gestalt, erwartete weder einen Kriegsmann noch einen Feldobersten in ihm; in der That machte ihn Natur und Gewöhnung ungeschickt, das Oberhaupt, das ist das Leben und die Seele jenes Kriegsstaates zu sein. 1

Er ist es, mit dem die Reihe jener unthätigen Sultane angeht, in deren mißlicher Natur ein Hauptgrund des Verfalls osmanischer Dinge ist. Gar Manches trug dazu bei, sie zu verderben.

Die alten Sultane nahmen ihre Söhne mit ins Feld, oder sandten sie neidlos zu eigenen Unternehmungen aus. Noch lebte Osman, als sein Sohn Orchan das Wichtigste vollbrachte, was unter jenem geschehen ist, die Eroberung von Prusa. Wieder das Wichtigste, was unter Orchan gesichehen, den Uedergang nach Europa, hat dessen Sohn Soliman ausgeführt. Hieden wichen spätere Sultane ab; sie hielten ihre Söhne von sich und von dem Ariege entsernt, in einer entlegenen Statthalterschaft, unter der Aussicht eines Pascha. <sup>2</sup> Endlich hat man sogar vorgezogen, den Thron-

- 1. Barbaro 294: Delle quali laudabili conditioni (di Solimano) non viene gia detto nè anco dalli proprii Musulmani che d'alcuna Selim sia stato herede.
- 2. Relatione di Constantinopoli et Gran Turco, Ms., 531: Quando li figliuoli del Gran Turco sono di età di 13 anni, sì circoncidono et fra 13 giorni li convien partire et si mandano

folger bis auf den Augenblick, wo er regieren sollte, wie einen Gefangenen einzusperren.

War nun aber dieser Augenblick gekommen, war Einer Sultan geworden, was war dann sein Geschäft? Marsigli erörtert, wie das Borrecht der Janitscharen, nur dann ins Feld gehen zu müssen, wenn der Sultan es auch thue, ihnen von Soliman genommen worden. Es läßt sich fragen, wem Soliman damit mehr Schaden gethan hat, den Janitscharen oder seinem eigenen Geschlecht. Da die Janitscharen, der Kern der Miliz, unentbehrlich waren, so würde jeder Krieg auch ferner die Sultane genöthigt haben, mit ihnen auszuziehen; sie würden nicht das ganze Jahr im Harem sitzend, das nun das verderblichste aller ihrer Institute ward, Mark und Lebenskraft vergeubet haben.

An nicht wenigen auch ber spätern Sultane kann man einige eblere Eigenschaften wahrnehmen. Die Erziehung, die Lebensweise im Serai, deren ich gedacht, hauptsächlich aber die unumschränkt despotische Gewalt, kraft deren sie auch kein Fetwa ihres Musti zu achten brauchen, wenn sie nicht wollen, die man so hoch stellt, daß man ihre Excesse sür göttliche Eingebungen erklärt, reizt sie, daß sie den unsedlen nachgeben und diese allmählich zu ihrer andern Natur werden lassen. Die Bölker sind nicht so klein und elend, sie

per governo in qualche luogo di Natolia et in vita del Gran Turco sempre sono tenuti fuora della città.

<sup>1.</sup> Murabgea d'Ohsson Tableau général de l'empire ottoman, Paris 1787 fol., I, 294, über biese Gesangenschaft.

<sup>2.</sup> Murabgea d'Ohsson a. a. D. Code religieux I, 95.

ertragen zu können. Es wird sich auch kein Herrscher finben, der groß genug wäre, sie auszuüben, ohne selbst dabei zu Grunde zu gehen.

Wie schöne Hoffnungen gewährte Murad III, Selims Sohn! Besonders im Gegensatz mit dem Bater er= schien er mäßig, männlich, ben Studien ergeben, ben Waffen nicht abgeneigt. Auch zeigte er einen sehr löblichen Anfang. Von einem türkischen Sultan finde ich boch recht schön, was eine unserer Relationen von ihm erzählt. Man kennt jenes entsetliche Herkommen, vermöge bessen die Sultane ihr erstes Geschäft nach dem Tode des Baters sein ließen, ihre Brüder zu ermorden. 1 Uralt war es nicht; Osmans Brüder stritten in seinen Schlachten; doch allmählich war es unverbrüchlich geworden. Murab nun, sagt die Relation, ba er von Herzen milb war und kein Blut sehen konnte, wollte sich weder auf den großherrlichen Stuhl setzen, noch seine Ankunft in der Stadt bekannt werden lassen, ehe er die neun Brüder, die ihm im Serai lebten, vor dem Tode sicher gestellt hätte. 2 Er sprach hierüber mit seinem Mual= lim, mit dem Mufti, mit andern Gelehrten. Aber so brin=

- 1. Relatione di Const. e Gran Turco: Per obligo di lege di stato Ottomano fa il successore strangolare tutti li fratelli maschi che si trovano nel serraglio, et se qualchuno si truova fuori, lo manda incontinente a far morire sino bisognando con farli guerra.
- 2. Relatione di C. e G. T: Sultan Murat essendo pietoso di non poter vedere far sangue, stette 18 hore, che non volse sedere in seggio imperiale nè publicare la sua venuta nella città, desiderando e trattando prima di liberare li 9 fratelli maschi carnali. Piangendo mandò li muti. Seunciavius und Thuan (lib. LIX) haben hievon buntle Notiz.

Weise überzeugen konnte. Er selber vielmehr, nachbem er sich 18 Stunden lang gehalten, mußte sich endlich bequemen. Dann rief er den Vorsteher der Stummen, zeigte ihm den Leichnam seines Vaters und gab ihm neun Tücher, die neun Brüder zu erwürgen. Er gab sie ihm, jedoch mit Thränen.

Es war in ihm eine gewisse Menschlichkeit, ein Anflug von poetischen Studien, auch eine Art Entschlossenheit war in ihm. Als er sich einst die Geschichte seiner Vorsahren vorlesen ließ, fragte er die Umstehenden, welcher von den Kriegen derselben ihnen der schwerste scheine. Sie antworteten: "Ohne Zweisel der persische." Er versetze: "Sben den will ich unternehmen", und unternahm ihn. Deutsche Gesandtschaften fanden ihn klug, nüchtern und gerecht, einen Weister im Belohnen und Bestrafen.

So war er im ersten Ansang. Nicht alle Wenschen aber bleiben dem Charafter treu, den man in ihrer Jugend an ihnen wahrnimmt. Die Entwickelung geht auch in männslichen Jahren fort, und nicht immer aus Härte zu Milde, aus Bewegung zur Ruhe. Es gibt auch deren, die aus bescheidenen, gesetzten und ruhigen Jünglingen leidenschaftsliche, stürmische und unerträgliche Männer werden.

Murad entwickelte sich ganz anders, als man gehofft hatte. Zuerst ergab er sich einer unthätigen Zurückgezogen= heit. Er für seine Person sloh den Krieg; er vermied selbst

<sup>1.</sup> Morofini Rel.: Ms. 372.

<sup>2.</sup> Gerlachius ad Hailandum 1 Aug. 1576 in Crusii Turcograecia 499. "Ein sonderer Liebhaber der Gerechtigkeit". Gerlachs Tagebuch 160.

bie Jagb; 1 melancholisch in Stillschweigen, in der Tiefe bes Palastes, mit Stummen, Zwergen und Verschnittenen lebte er seinen Tag. Da ließ er zwei unersättliche Begierden über sich Herr werden: die eine nach Frauengenuß, der er dis zu einer Vernichtung seiner Kräfte, dis zu gewalt= famer Ausbildung seiner alten Anlage zur fallenden Sucht nachhing, die andere nach dem Gold. Zum Theil war biese freilich ererbt. Schon von Selim erzählte man, wie er die Zechinen, die ihm jährlich in großen Summen von mehr als Einem Reiche kamen, in eine große Augel habe gießen und von seinen Stummen in die Cisterne wälzen laffen, wo sein Privatschatz, die Chasineh, war. 2. In Murad nahm man eine beinahe unwillfürliche Neigung zu dem geprägten Metall wahr. Es klingt fast mythisch, wenn man liest, er habe sich eine vierectige Grube, wie einen Brunnen, von Marmor ausgebaut; dahin bringe er jährlich bei britthalb Millionen Gold, alles Zechinen und Sultaninen; von alten Kunstwerken nehme er die goldenen Zierrathen ab, schlage Münzen mit seinem Namenszuge baraus und werfe sie in seine Grube; über dem Eingang zu derselben, der mit der möglichsten Sorgfalt verschlossen sei, stehe das Bett, in dem er schlafe. 3 Wie dem sei, so ist gewiß, daß man sich nur

- 1. Soranzo, Relatione o diario di viaggio: Lontano dei negotii, non essendo punto bellicoso nè amatore d'essercitii militari, ritenendosi insino dalle caccie, particolar piaceri de suoi precessori.
- 2. Relatione di Const. e G. T.: Selim cominciò ad usare di fondere tutto l'oro che veniva dall' entrate de regni et farne una palla grande, quale faceva mettere rozzolando per terra dalli muti in quella cisterna accio non rivelassero niente.
  - 3. Relatione di 1594: Nella propria camera ha fatto una

burch den Tribut immer neuer Geschenke in seiner Gunst erhalten konnte, daß gar bald die Stellen käuslich wurden. Man kann sagen, daß er, der Herr dieses Reichs, sich gleichsam bestechen ließ. So sehr beherrschte ihn jene unglückliche Neigung.

Wenn dieser Mensch sein Tagesgeschäft vollbracht, wenn er nämlich jene Audienz gegeben, während welcher die Ge= schenke, die der Gesandte oder der Bittende gebracht, vor den Fenstern vorbeigetragen wurden, so daß er sie in Augen= schein nehmen konnte — eine Audienz, bei der er nichts that, als daß er den Gesandten, den man sehr schnell bis hart vor ihn und eben so schnell zurückführen mußte, anhörte, ihn mit seinen großen, matten, traurigen Augen ansah und etwa mit bem Kopfe nickte; wenn er bies gethan, bann ging er wieder nach seinen Gärten, wo in tief verborgenen Stellen seine Weiber vor ihm spielten, tanzten und sangen, ober seine Zwerge ihn belustigten, ober seine Stummen, felbst ungelenk, auf ungelenken Pferden lächerliche Wett= kämpfe mit ihm hielten, in benen er balb auf die Pferde, balb auf die Menschen schlug, oder wo gewisse Juden lascive Romödien vor ihm aufführten.2

War dies ein Haupt für einen Staat, der, auf Krieg gegründet, im Kriege seine Existenz hatte?

buca quadra molto profonda, in guisa d'un pozzo, cinta da finissimi marmi et la va impiendo tutta d'oro. — Womit bic Rel. di Const. e G. T. übereinstimmt: Sono le bocche serrate con tre coperchi di ferro con chiave et sopra vi sono murate da tre palmi, che non appare ci sia cosa alcuna.

- 1. So schilbert Soranzo seine Aubienz.
- 2. Relatione di 1594.

Auch seine Nachfolger waren es nicht. Von Mehemet schweigen unsere Relationen; doch wissen wir auch ohne sie, daß dieser schwache Fürst mehr regiert ward als regierte. Eine edler geartete Natur war Ahmed. Er hatte mit dem 14 ten Jahre den Thron bestiegen; erst gegen das Ende seiner Regierung ward er ein Mann. Dann zeigte er sich mild, rüftig, voll ebler Plane. Schiffe, die von den Christen genommen worden, bedauerte er minder, wenn sie sein eigen, als wenn sie das Gut armerer Moslimen waren; einen Menschen, ber ihn mit einem Stein geworfen, wollte er lieber für wahnsinnig erklären als bestrafen. 1 Er hielt wiederum auf eine unbestechliche Gerechtigkeit, er forschte selber dem Grunde der Beschwerden nach; wie sehr verehrte ihn schon dafür das Bolk, dem diese Eigenschaften unmittelbar zu gute kamen! Doch er hatte noch weit mehr im Sinn. Wie man ihn täglich zu Pferde, auf der Jagb, mit Bogen und Pfeil beschäftigt sah, so waren seine Ge= banken auf den Krieg gerichtet. Wenn er die Thaten Solimans las, schien er diesen nicht allein erreichen, sondern übertreffen zu wollen. 2

- 1. Balieri, Relatione di Constantinopoli: Si dimostra assai osservante della loro legge et della giustitia et del bene de suoi sudditi, il che lo fa amare dal popolo tutto, et quando può havere notitia d'uno aggravio, se ne risente grandemente e ne fa la provisione. Et negli accidenti delle galere prese da Fiorentini et Spagnuoli s'andava consolando con dire che la perdita non fosse di Mussalamani, ma toccasse al suo solo interesse. Non inchina al sangue, anzi più tosto in alcune occorrenze si è dimostrato di natura mite.
- 2. Salieri: Spiriti grandi nutrisce con la memoria di Sultan Soliman, che va frequentemente leggendo con pensiero non pure d'imitarlo ma di superarlo.

Inbessen begegnete hievon nichts. Inbem nämlich bem Reiche, das eben durch Kriege und Empörungen geschwächt war, in der That die Kraft zu einer großen Unternehmung abgehen mochte; indem sich der Fürst vielleicht hiedurch abhalten ließ, zu einem Beginn zu schreiten, und sich nur in Absichten ergötzte: so erfolgte, daß seine Seele, die ihre ganze Stärke nicht in großen Unternehmungen entwickeln konnte, an den kleineren Geschäften leicht Ueberdruß und Sättigung empfand. Die unumschränkte Gewalt hatte auf Ahmed eine sonderbare Rückwirkung. Fremden Widerspruch war er weder zu erfahren gewohnt noch zu ertragen geneigt; aber sich selber widersprach er stets. Seine Gebanken er= schienen oft einander entgegengesett; er bereute seine Hand= lungen sogleich in ihrem Anfang; er widerrief seine Befehle im Beginn ihrer Ausführung. Selbst im täglichen Leben nahm eine heftige Unruhe Platz; es war kein Ort, es war keine Beschäftigung, kein Vergnügen, woran er nicht balb Mißfallen gefunden hätte. 1

So mußten ihm alle seine Bemühungen zerrinnen und alle seine Pläne verfliegen.

Nun ist unter allen seinen Nachfolgern wohl nur ein Einziger von wahrer Kraft und Selbständigkeit gewesen: Murad IV. Doch wir werden sehen, wohin seine Natur gedieh, und wie wenig er ein Fürst war, der ein Volk resgieren konnte.

1. Balieri: La mal cupidità troppo cercando perde et dopo molta fatica subitamente getta quello che avidamente ha rapito, et dall' abondanza delle delizie nasce la satietà et dalla satietà la nausea. La leggierezza quasi turbine volge intorno tutte le cose.

Genug, seit jener unglücklichen Vermählung Solimans mit Roxolanen sing dem Organismus des osmanischen Kriegsstaates das Haupt zu ermangeln an, auf dem das Leben desselben beruhte. Die Sultane sahren sort, Emire zu sein wie ihr Ahnherr, mit einer Kriegsgenossenschaft aus Stlaven. Was muß es wirken, wenn der Geist der Gesnossenschaft zuerst von dem Emir weicht! Bedarf der Despotismus der Stlaven, so bedürfen die Stlaven des Herrn.

## Wesire.

Sollte sich aber in dem Staate nicht ein Heilmittel gegen ein Uebel gefunden haben, von dem sich so leicht voraussehen ließ, daß es wenigstens dann und wann eine treten mußte?

Es ist bei den Osmanen ein Institut vorhanden, das den Wirkungen sultanischer Unfähigkeit zuvorzukommen geeignet ist, das Institut des Wesirisaasam, das ist des Großwesirs. Einen solchen pslegen sie einen unumschränkten Stellvertreter, eine Ordnung der Welt, ja einen Herrn des Reichs zu nennen. Uns ihm beruht, da die Reichsverwaltung und so wie der Sultan unfähig wird, alle thätige Wacht in seinen Händen liegt, ein großer Theil des öffentslichen Glückes. Es kommt nur darauf an, daß man einen Wenschen sinde, der so wie er die Verpflichtungen seines Herrn über sich nimmt, auch alle die Tugenden habe, welche diesem abgehen.

1. Bei Hammer, Staatsverfassung ber Osmanen, I, 451; II, 84.

Nun muß man anerkennen, daß biese Gewalt unter Selim II bem geeignetsten Manne anvertraut war, ber sich nur finden ließ, einem Bosniaken, Mehemet. Aus dem Hause seines Oheims, eines Pfarrers von Saba, war er als ein junger Sklav in das Serai gebracht worden und hier zu einer so hohen Würde gestiegen. Da Selim selten Jemand sprach ober fah außer ihm; da ihm der Sultan die Geschäfte sämmtlich zu überlassen pflegte, so daß alle Vorträge auswärtiger Gesanbten, alle Berichte aus bem Innern bes Reichs nur bei ihm angebracht wurden, und er auf alle den Beschluß faßte; da er alle Stellen zu be= setzen, alle Würben und Ehren auszutheilen hatte; ba bie . Summe so ber Civil= als ber Criminalgerichtsbarkeit auf ihm beruhete: so kann man Barbaro beistimmen, welcher sagt, er sei in dem Reiche das einzige Ohr gewesen, um zu hören, und der einzige Kopf, um zu entscheiden. Glück und Unglück, Gut und Blut aller Unterthanen lag in der Hand bieses Sklaven von Saba. Man war in Er= staunen, wie er allen Geschäften genügte. 1 Nicht allein hielt er an den vier Tagen des öffentlichen Divan von früh bis Nachmittag aus: in so mannigfaltigen Händeln, daß z. B. der Dragoman von Benedig immer daselbst anwesend sein zu mussen glaubte, um sogleich widersprechen zu können, wenn etwa eine unerwartete Klage von den Gränzen ein=

1. Barbaro 296: Chi potrà dunque con ragione comprendere che basti il tempo a tante e così diverse attioni et come vi possa esser tanta intelligenza che a così importante governo supplisca? nê però è mai impedita audienza a qualsivoglia ancora che minima persona ad ogni sua commoda satisfattione. Bon dieser ganzen Stelle ist in dem Abdrud dieser Relation, Tesoro politico I, p. 87, teine Spur.

laufe; sondern er gab auch sowohl an den übrigen Tagen als selbst an diesen nach geendigtem Divan noch in seinem Hause Gehör. Jeder Geringste konnte ihn sprechen; der ganze Saal war immer voll; boch hörte man keinen Laut als bessen Stimme, der sein Anliegen vortrug, ober bes Schreibers, der eine Bittschrift vorlas; die Entscheidung erfolgte augenblicklich, unwiderruflich, und dabei meist zur Genugthuung berjenigen, beren Sache es galt. In sein Haus strömten Geschenke von Sklaven und Pferden, fünst= lichen Webereien und seidenen Zeuchen, und-hauptsächlich von Gold. Es entspringt darin eine Quelle von Gold, sagt Barbaro. 1 Es strömen dahin Flüsse von Gold und Silber, fagt Floriani. Auch war er nicht der Mann, diese Schätze zu verschließen. Dreitausend Menschen aßen täg= lich von seinem Tisch. An nicht wenigen Orten in Europa und Asien sah man Moscheen, sah man Bäber und Wasserleitungen, Brücken und Dämme, die er errichten lassen. Vorzüglich gern legte er Karavanserais an, in welchen die Reisenden drei Tage lang unentgeltlich mit Brot, Reis und Fleisch, auch mit Futter für die Pferde versorgt wurden.

1. Barbaro 287: Hora mo quali crede la S. V. siano quelle (le ricchezze) di Mehemet Bassa: poiche oltre l'infiniti donativi minori ne sono molti ancora di 20, 30 et anco di più di 50 miglia scudi l'uno; ma qui non debbo io allargarmi, lasciando che da se medesime le S. V. lo considerino, sapendo che non si fa mentione di grado o d'altra cosa di gratia o di giustitia in quell' amplissimo imperio che egli non ne sia riconosciuto abondantemente, aggiongendovi di più che ogn' uno per essere stabilito et accresciuto di honore et d'utilità lo tributa quasi del continuo, onde si può quasi dire che sempre nella casa sua corre un fonte d'oro. Auch von bieser Stelle, 9 Bl. vor ber vorigen, seine Spur im Abbruct.

Dieses Glücks, dieser Macht und Größe überhob sich Mehemet nicht. Er ist einer der Edelsten dieses Bolkes, deren Andenken auf uns gekommen. Man fand ihn immer gütig und friedsertig, nüchtern und religiös, ohne Rachsucht, ohne Habgier. Noch in einem Alter von 65 Jahren erschien er als ein kraftvoller, frischer Mann, wohlgebildet, groß, von würdiger Gegenwart.

Auf seine Mäßigung hatten vielleicht zwei Dinge Einfluß. Wenn es nämlich für geordnete Verfassungen eine der schwersten Aufgaben ist, sich der Willkür der obern Staatsbeamten entgegenzustellen, eine Aufgabe, um welcher willen sie überhaupt versucht werden, so ist es immer bemerkenswerth, daß auch ber Despotismus dieselbe auf eine gewisse Weise löst, doch nicht durch Gesetze, sondern durch Willfür: — durch die Willfür des Despoten selbst. einem kleinen Jrrthum, an einem geringen Fehler, der etwa auf den Großherrn einen falschen Eindruck machen konnte, sah Mehemet sein Glück und sein Leben hangen. — Dazu kam, daß neben dem ersten zu dieser Zeit noch einige andere Wesire bei der Pforte bestanden, die zwar nur zu Gehorsam und Ausführung da zu sein schienen, aber die, wenn gleich selten, doch zuweilen, z. B. wenn ber Großherr nach der Moschee ritt, oder wenn er einen Divan zu Pferde hielt, oder durch eine Verbindung im Serai, Zutritt zu ihm hatten, die sogenannten Wesire der Kuppel. Unter

1. Barbaro: Nelle fatiche mai manca, responde gratamente, non s'insuperbisce per la suprema dignità che tiene, nè mancò per essere genero di Signore. — Außer Barbaro über Meshemet besonders die in der Berliner Sammlung mit dem Namen Floriani bezeichnete Relation. Bgl. Zinkeisen Osman. Sesch. III, 89.

viesen waren zwei heftige Gegner Mehemets, Piali, auch ein Schwiegersohn Selims, und jener Mustafa, der in ber Schlacht wider Bajazeth entschieden und kein kleines Verdienst um seinen Herrn zu haben glaubte. Zuweilen setzten sie etwas wider ihn durch. Als Selim daran bachte, seine Regierung burch irgend eine Eroberung zu bezeichnen, waren sie für einen Angriff auf Chpern; Mehemet war für eine kühnere Unternehmung. Die Natur des Großherrn neigte sich zu der leichteren. Daß sie ihnen alsbann so balb gelang, ward dem Mehemet beinahe gefährlich. Man sah ihm die tiefe Bewegung seiner Seele an, wenn er von ihren Berfolgungen sprach. 1 Da nahm er sich doppelt zusam-Man konnte nicht sagen, mit welchem Bebacht, mit men. welcher Vorsicht er selbst in den kleinsten Dingen zu Werke ging. Um den Neid nicht zu reizen, versagte er sich auch Constantinopel mit feinen Bauwerken zu schmücken.

Er errichtete daselbst nichts als eine kleine Moschee, die jedoch das Monument seines Mißgeschicks werden sollte. Wir erinnern uns, daß er der Schwiegersohn des Großherrn war. Seine zwölf Kinder begrub er allda.

In der That gelang es ihm, sich unter drei Fürsten auf dem Gipfel der Macht zu erhalten. Die beiden letzten, Selim und Murad, verdankten ihm ihre ruhige Thronbesteigung. Zu Selims Gunsten verschwieg er Solimans Tod vor Sighet. Als nun Selim gestorben, verheimlichte

1. Relatione del Barbaro delli negotii trattati di lui, 380. Il Bassa si dolse di quello ch'era successo, et venendo alle lagrime si rammaricava quanto fosse da suoi emuli perseguitato, sì come anco molte volte ha fatto meco con molta afflittione dell'animo suo.

er auch bessen Tod. Er berief insgeheim den jungen Musrad aus Asien; in den Gärten, wo dieser unerwartet bald und bei Nacht angelangt, unter dem Baume, wo er sich niedergeset, bewillsommnete ihn Mehemet und führte ihn in die großherrlichen Gemächer. Wie sehr schien da die ganze Macht des Reichs in seinen Händen zu liegen! Er ließ, wie man sagt, den Sultan stillstehen, rief die Mutter desselben und fragte sie, ob das ihr Sohn sei, Sultan Musrad; als sie es denn bejaht, erhob er die Hände gegen den Himmel, dankte Gott und betete zuerst für das Wohl des neuen Großherrn.

War nun die Macht sultanischer Willkür für das Institut der Wesire nicht unnütz, so lange sie in gewissen Schranken blieb, so mußte sie doch verderblich werden, sos bald sie mehr von Mißtrauen als von Klugheit geleitet, sobald sie allzu oft ausgeübt ward.

Murad den III machte schon das wohlerwordene Anssehen Mehemets bedenklich, und er begünstigte die demselben untergeordneten Wesire von der Kuppel wider ihn. <sup>2</sup> Doch ward Mehemet, ehe er hievon etwas litt, von einem entrüsteten Timarli, dem er, vielleicht mit Recht, sein Timar abgesprochen, und der als ein Bettler Eingang in das

- 1. Morosini: Constantinopoli del 1584, nel qual luogo di poi ha satto sare una bellissima sontana. Da ist auch bas Uebrige aussilihrlich erzählt: ähnlich bei Sagrebo Memorie istoriche de monarchi ottomanni p. 617.
- 2. Soranzo: Diario, 465. Venuto all' imperio Sultan Murad, cominciò Mehemet declinare dalla solita gratia et favore, cercando il Signore ogni occasione di levargli il credito et autorità acquistatasi in vita del patre.

Haus des Wesirs fand, ermordet: ein Mann, mit dem, wie Floriani sagt, die Tugend der Türken zu Grabe ging.

Wenigstens Araft und Ansehen der Wesire ward nach ihm vermist. Rasch hinter einander folgten Wesire von den widersprechendsten Naturen. Aus den Händen Achmets, erst eines Gegners, nun des Nachfolgers von Mehemet, übrigens eines guten alten Mannes, der vor allem nichts von Bestechung wissen wollte, empfing jener Mustasa, der wider Bajazeth und Sppern gestritten, die Verwaltung. Obwohl 70 Jahre alt und von abschreckendem Ansehen: dichte Brauen hingen ihm über die Augen her und beschatteten sein dunkles Gesicht; obwohl wegen grausamer Thaten besonders in Sppern berüchtigt, wußte Mustasa dennoch jene hestige und gewaltsame Gesinnung, die er so oft bewiesen, hinter seinen Manieren, schmeichlerischen Reden, gütigem Empfang zu verbergen.

Nur auf eine Zeitlang die Verwaltung, nicht die Würde kam an ihn; man sagt, daß er aus Mißmuth, weil er das Siegel nicht empfing, Hand an sich selbst gelegt.<sup>2</sup> Unter den Wesiren zweiten Ranges war ein Albaneser von unsern Scutari, Sinan, welcher im Serai allein von sieden Brüdern ausgehalten, dis er eine der vier höchsten Würsden, die Würde eines Tschokahdar (der dem Großherrn den Saum des Mantels trägt), erlangt und von ihr aus zu bedeutenden Aemtern befördert werden konnte; welcher hiers

- 1. Floriani: Haveva (Achmet) più tosto nobil natura che testa di negotii.
- 2. Soranzo: Mustafa se ne morì per disperatione, o come altri vogliono, s'attossicò, come ingratamente remunerato di tante imprese da lui condotte a felice fine.

auf, um bei Mehemet in Gunft zu kommen, ben Zwist besselben mit Mustafa, und um bei Murad, die aufkeimenbe Abneigung desselben gegen Mehemet zu benutzen gewußt hatte: 1 diesem Sinan gab ber Großherr bas Siegel. Die Abenbländer bemerkten an ihm eine sprechende Aehnlichkeit 'mit bem Cardinal Granvella. Für Granvella ift bas kein Lob. Sinan trug seine Unverschämtheit ohne Rücksicht zur Schau. 2 Er lachte, wenn er Jemand mit seinen Bravaten in Schrecken gesetzt zu haben glaubte. Ju ber That waren ihm früher einige Kriegsthaten in Arabien und an den Rüsten von Afrika gelungen. Wie er nun wider die Perser ging, so rühmte er sich, er wolle den Schah aus Casbin hervorholen und nach Constantinopel mitbringen; wie er zurückfam, nicht allein ohne den Schah, sondern ohne daß er irgend einen namhaften Erfolg erfochten, rühmte er sich bennoch, ein Land für funfzig Sanbschaks erobert zu haben. Indeß da er sich bei dem ferneren ungünstigen Verlauf des persischen Krieges vernehmen ließ, wider einen Schah bedürfe es eines Schahs, -- so fiel er in Ungnabe.

Wieber von ganz anderer Natur war sein Nachfolger, ein Croate, Siawusch, wohlgebildet, angenehm, gütig, höflich, geschickt. An jenem Tage, wo er auf einer Reise be-

- 1. Die Erzählungen hievon allein bei Soranzo.
- 2. Floriani: E' Sinan ambitioso inconstante contumelioso enfiato imprudente impudente superbo e nella pratica senza nessuna sorte di maniera civile. E' anco chiamato da Turchi matto aventuroso. Mit dieser schiechten Lobrede stimmt Soranzo siberein.

griffen, um eine Schwester zu ihrem Gemahl zu begleiten, i mit noch einem Bruder und noch einer Schwester von den Türken überfallen, gefangen und in die Sklaverei abgeführt wurde, erwartete er wohl das Glück eines so hohen Ransges nicht. Indeß welch ein schlechtes Glück! Nicht lange litt ihn Murad.

Er verließ sogar die durch die Zeit geheiligte Geswohnheit seiner Vorsahren, hohe Staatsbeamte und Wesire nur aus Sklaven zu nehmen. Von allen Ansührern im persischen Kriege hatte sich allein Osman Pascha Ruhm ersworben. Obwohl der Vater desselben Beglerbeg, obwohl auch seine Mutter Tochter eines Beglerbeg gewesen und er nach der osmanidischen Familie leicht von der besten Herstunft im Reiche war, wählte ihn der Großherr dennoch. Nur zu bald aber büßte Osman seine kühnen Unternehmungen in Persien mit dem Leben.

Hierauf entfernte sich Murab noch viel weiter von der Sitte seiner Vorsahren. Er kehrte zu den Abgesetzten, doch nur auf eine kurze Weile, zurück.<sup>2</sup> Sinan, Siawnsch und einen Dritten, Ferhat, sah man einander gleichsam ablösen; man sah ein Ceremoniel für die Absetzung eines

- 1. So verstehe ich den Soranzo, 467: Pervenuto in mano de Turchi con modo si può dire tragico, perche accompagnando insieme con un suo fratello due sorelle a marito (dies läßt indeß auch eine andere Erstärung zu) diede in una imboscata de Turchi. E' il più trattabile et cortese.
- 2. Relatione di 1594: Con diversi pretesti il più delle volte leggieri gli fa, come dicono loro, manzoli (le nom de Mazoul répond à déplacé, déstitué, Ohffon II, 272), cioè gli depone; se ben dopoche gli ha fatto vivere un pezzo senza dignità et governo et ben mortificati, torna poi con il mezzo de danari et de presenti a ricevergli in gratia.

Wesirs entstehen. In ben Gemächern, die ihm angewiesen waren, erschien plötzlich ein Bote bes Sultans, forberte zuerst das Siegel, das der Wesir im Busen trug, machte ihm barauf ein Zeichen, daß er sich zu entfernen habe, und schloß ihm endlich vor seinen Augen die Pforte. ward für den Nachfolger eröffnet, der jedoch in Kurzem basselbe Schicksal zu erwarten hatte. War es nun mehr Mißtrauen oder mehr ein leicht gefaßter Ueberdruß, was ben Sultan zu so stetem Wechsel bewog, so glaubte man boch auch, daß es mit seiner Goldgier zusammenhange. Sinan gab zuweilen 100,000, zuweilen 200,000 Zechinen, um sich in seine wankelmüthige Gnade herzustellen. Capudan Cicala verhehlte nicht, daß er auf Beute ausfahren müsse, um dem Sultan 200,000 Zechinen darbieten zu können, sonst habe er seine Absetzung zu sürchten; und in der That war schon einer seiner Nebenbuhler nach Hofe gerufen. 1

Unter den folgenden Sultanen blieb es auch wie unter Murad. Wir sehen auch unter Ahmed Wefire von der entgegengesetztesten Denkart wechseln.<sup>2</sup> Bald ist es ein

- 1. Relat. di 1594: Il Signore prontamente accettò il consiglio di Ferat Bassa, che lo persuase a chiamar a Constantinopoli Giafer, famoso capitano di mare, per accrescere maggiormente al Cicala la gelosia.
- 2. Salieri von Mhmebs Zeit. Lo stato del primo visir et d'ogn'altro ministro di quel governo è lubrico assai, restando la sua grandezza appesa a debolissimo et picciolissimo filo. Avviene che o per piccolo disgusto che prende il re o pure per incontro d'altri accidenti et alle volte per brama di novità viene deposto dal governo et abbandonato e negletto, et se vivo, resta poco men che sepolto nella miseria.

Mehemet, ein friedfertiger, ruhiger, nur allzu wenig entsichlossener Mensch, der indeß einen Jeden genugsam hört und die Gründe zu fassen sucht, die man ihm vorbringt. Bald ist es Nasuf, ein reizbarer und heftiger Albaneser, der nur ungern Gehör gibt, der immer zu dem gewaltsamsten Beschluß am meisten geneigt ist, mit dem der venezianische Bailo in ein Meer von Schwierigkeiten gekommen zu sein klagt.

Durch diese Entwickelung nun geschieht, daß, indem das Haupt der Regierung häusig wechselt, Art und Weise der Verwaltung, Grundsätze und Gewohnheiten der obersten Behörden unstet werden und sich nicht minder häusig ändern. Hauptsächlich geschieht, daß die Wesire, von der Laune des Sultans allzu abhängig, die Fehler desselben gut zu machen unfähig werden.

Ift nun der Großherr selbst kein Mann, das Reich zu lenken, ist auch sein Wesir verhindert, jene Selbständigkeit und Stetigkeit zu erwerben, ohne welche keine Verwaltung möglich ist, an wen kommt dann die Leitung der Geschäste, von wem geht die innere Bewegung des Staates aus?

Es ist auch hier geschehen, was den orientalischen Despotien immer begegnet: auch hier hat die Laune Jemand hervorgerusen, der sie zu beherrschen weiß; es hat sich eine neue Regierungsweise ausgebildet, die in den Händen der Günstlinge innerhalb des Serai ist, in den Händen der Mütter der Sultane, oder ihrer Gemahlinnen, oder der Eunuchen.

Wir sahen, welchen Einfluß schon Rozolane ausübte; auch unter Murad galten die Weiber viel, und durch den

Schutz einer albanesischen Landsmännin im Harem hauptsächlich hielt sich Sinan. 1 Schon unter biesem Sultan jedoch waren die wichtigsten Geschäfte in anderer Hand. Während alle Würden schwankten, erhielt sich bei ihm allein der Capu Agassi, Aga, wie sie sich ausdrücken, des Thores der Glückseligkeit, Obersthofmeister und Haupt der weißen Verschnittenen, in unverrücktem Ansehen. 2 Bald mit dem Schmuck ber Sklavinnen bes Harems, den er von Benedig verschrieb, zu welchem er zuweilen unausführbare Sachen forberte, a bald mit einem angenehmen Geschenk, und wäre es nur ein goldenes Gefäß voll wohlriechenden Deles gewesen, wußte er der Neigung seines Herrn zu schmeicheln. Es gelang ihm einmal, im Serai selbst eine prächtige Galerie einzurichten, ohne daß es der Sultan bemerkte; als sie fertig war, führte er ihn bahin; sie lag an einem ber schönsten Punkte jener fo wohlgelegenen Gärten, mit einer Aussicht auf beide Meere; er eröffnete sie dem Erstaunten und

- 1. Auch von der Oberhofmeisterin (Radun Kjetchuda) sagt die Rel. di 1594: Venetiani si vagliono molto del savore di questa donna presso il Signore, sendo hor mai chiari che ella ottiene cio che vuole et il più delle volte lo sa mutar pensiero.
- 2. Dieselbe Relat.: Di natione Venetiano, nato bassamente, ma di bellissimo ingegno, è perfido Turco, il quale si è tirato tanto innanzi nella gratia del Signore, che in la sola sua persona ha unito due carichi principali della camera, cioè il titolo et carico proprio del capi aga et anco di visir bassa.
- 3. Rel. di 1594: Ne risente Venetia, perche hora il Bailo hora mercanti Venetiani hanno da lui carichi et disegni di cose quasi impossibili, come ultimamente volse un raso cremisino che fosse simplice raso e nondimeno che havesse il fondo del roversio d'oro, et altre cose molto difficili et di gran spesa.

schenkte sie ihm. So sesselte er seine Gunst vollkommen.
— Tausend Gelegenheiten standen ihm zu Gebote, sich derselben zu bedienen. Indem er allein die Bittschriften überreichte, indem er berichtete, was es Neues gab, konnte er leicht seinen Einfluß auf die Meinung des Herrn geltend machen. Oft setzte er die in Freiheit, welche von einem Pascha eingezogen worden; oft brachte er es dahin, daß von dem eben Berordneten das Gegentheil anbesohlen ward, so daß die Paschas in Berwirrung geriethen und nicht wußten, was sie thun sollten. 1

Diese Regierungsweise ward allmählich zur Gewohnheit. Ueber Ahmed vermochte eine seiner Gemahlinnen wenigstens so viel, daß er ihr nie eine Bitte abschlug; sie besaß seine Reigung vollkommen. Noch viel mehr aber vermochte der Rislar-Aga, das ist das Haupt der schwarzen Berschnittenen, der Borsteher ves eigentlichen Harems. Er hatte immer des Herrn Ohr, er hatte den Willen dessehen in seinen Händen; wie Vieles, was der Wesir Nasuf unternahm, machte er allein rückgängig! Auch in der äußern Ersscheinung, in den Manieren, an Zahl der Dienerschaft war er seinem Herrn beinahe gleich. Man mußte sich nothswendig bei beiden Begünstigten in gutem Ansehen erhalten: dies durchzusetzen, galt für ein erstes Ziel gesandtschaftlicher Bemühungen. Die Dame gewann man wohl mit leichten

<sup>1.</sup> Allenthalben bieselbe Relation. Daß es aber allgemeiner bestannt war, zeigt das Ragionamento del re Filippo al suo figlio, welches dem Murad ein Seguir contrario al deliberato zusspreibt.

<sup>2.</sup> Balieri: Lascia in dubio veramente qual sia il re.

Artigkeiten, mit seltenen Wohlgerüchen, kostbaren Wassern. <sup>1</sup> Für den Kislar aber mußte man sich mehr anstrengen. Große Bögel, sagt Valieri, bedürfen guter Nahrung: Leute, die Geld vollauf haben, kann man sich nicht wohlseil zu eigen machen. <sup>2</sup>

Auf diese Weise bildete sich hinter den Mauern des Harems ein den Wesiren entgegengesetzes Interesse, von dem aus sie selber regiert und vertauscht wurden: nicht ein allgemeines des Reichs, noch auch ein persönliches des Sultans, sondern ein Interesse der Weiber, der Verschnittenen, die nun an die Spitze dieses Kriegsstaates kamen.

Noch einen andern Einfluß hatte der Harem. Indem die Sultane nicht allein Schwestern und Töchter, sondern auch ihre Sklavinnen an die Großen zu verheirathen anssingen, so erfolgte, daß diese die Sitten des Serai in die Privathäuser brachten. Wie weit entfernte man sich nun von der alten Einfachheit des Lagers, von der man auss

- 1. Balieri: Mi sono ingegnato d'insinuarmi con la regina: con alcune gentilezze, che li riuscivano care sopra ogni oltra cosa, d'odori et d'altre acque di suo gusto, l'ho resa inclinata alla casa: onde ben spesso faceva offerirmi l'opera sua.
- 2. Dersette: Ma ogni spesa con questi è benissimo impiegata.
- 3. Ueber diese Wendung des Westrates auch Businello: Historische Nachrichten von der osmanischen Monarchie, Abschnitt XI.
- 4. Relat. di 1594: Manda alcune delle sue schiave pregato anco della Cagianandona, fuori, maritandole a suoi schiavi più favoriti. E di qui ha presa forza la corruttela de costumi turcheschi. — Non più sedono in terra, ma in sedie di velluto et d'oro d'infinita spesa; nè si contentano d'una sola et semplice vivanda, come si usava a tempo di Solimano, ma sono introdotti li cuochi eccellentissimi, li pasticci, le torte, li mangiari composti.

gegangen! Man fing an, die Sitze mit Goldstoff zu überziehen; man schlief den Sommer auf feinster Seide, den Binter in kostbare Felle gehüllt. Ein Paar Schuhe einer vornehmen Türkin schienen mehr werth zu sein, als der ganze Schmuck einer europäischen Fürstin; statt des einssachen Gerichts von der Zeit Solimans überdot man die Delicatessen Jtaliens.

Hatte dies nun einen übeln Einfluß schon dadurch, weil allmählich auch die Geringen sich diese Art zu leben angewöhnten, so war es boch ein noch viel schlimmerer, daß die Großen durch den Aufwand genöthigt, durch das Beispiel des Sultans veranlaßt wurden, um Geld Alles zu thun ober zu gestatten. Die Gerechtigkeit war käuflich, jedes Amt um einen Preis zu haben. Weil aber Alles in einem Augenblick wieder verloren gehen konnte, so erfolgte allenthalben Thrannei, Erpressung, Verödung und Ver= Constantinopel zwar wuchs an, aber beshalb, zweiflung. weil man dort entweder etwas sicherer zu sein glaubte als unter den Händen der Fahnenobersten und ihrer Lehens= leute, oder weil ein städtisches Gewerhe besser nährte als der Landbau. Das Reich nahm ab, während seine Haupt= stadt anwuchs. 1

1. Relat. di 1594: Chi non può fuggire in altro paese, si salva in Constantinopoli. Onde si inganna chi da questo argomenta la grandezza dell' imperio, poiche imitando il corpo humano si veggono le vene correre per tutte le parti del corpo et non allargarsi nè ramificare vicino al cuore.

## Milizen.

Wenn man sagen muß, daß das bisher erörterte Versterbniß der Sultane und der Regierungsweise von Einem Ursprunge gekommen, nämlich das letzte aus dem ersten,— so lassen sich dagegen noch andere Umwandlungen besmerken, die unabhängig von jenem entstanden und nur auf die Letzt zu Einem Erfolg mit ihnen zusammenwirkten.

Wie an dem Haupte des kriegerischen Organismus, so traten an diesem selbst wichtige Veränderungen ein. Zunächst an jenem Institut, welches der Nerv und Kern der übrigen genannt werden kann, dem Institut der Janitscharen.

Man weiß sehr wohl, was die Janitscharen anfangs bebeuteten; man weiß nicht minder, wozu sie zuletzt gestommen sind; beides fällt in die Augen. Minder deutlich, jedoch gewiß nicht minder wissenswürdig ist, wie der Versfall geschehen.

Fassen wir die Notizen unserer Relationen mit einigen andern zusammen, so erkennen wir einige Stufen der Umswandlung.

Zuerst erinnern wir uns, daß den Janitscharen ursprünglich verboten war, sich zu verheirathen: wie sich denn noch später im Gebrauch erhalten, daß keine Frau ihren Kasernen nahen durfte. Auf keine Weise, sagt Spandugino, dürfen sie Weiber nehmen. <sup>1</sup> Der Despotismus bedurfte,

1. Trattato di Theodoro Spandugino de costumi de Turchi; gebruct in Sanjovino's Sammlung: p. 113. I detti Genizzeri in alcun modo non possono prender moglie.

wie die Hierarchie, Leute, die ihm ganz ergeben, die durch keine Sorge für Weib und Kind, durch keinen eigenen Heerd von dem einzigen Interesse, das sie haben sollten, von dem Interesse für den Herrn, geschieden wären. Nun ward aber den Janitscharen, und ohne Zweisel schon unter Soliman, obwohl ansangs nur denen, welche zum wirklichen Dienst minder tauglich, oder welche an den Gränzen aufgestellt waren, aber allmählich allen und jeden die Ehe versstattet. Und schon diese Veränderung mußte Lebensweise und Seistesrichtung nicht wenig umwandeln.

Sofort aber entwickelte sich aus ihr eine zweite, welche bas ganze Institut unmittelbar in seinem Lebensprincip bebrohte. Die Frage war, was mit den Kindern der Janitsscharen werden sollte. Die Janitscharen erlangten, daß ihre Söhne unter sie aufgenommen wurden. Wir lernen aus der Relation Giovanfrancesco Morosini's, und, so weit ich mich in den urkundlichen Nachrichten über diese Dinge habe umsehen können, aus ihr allein, daß sie dies bei der Thronsbesteigung Selims II erlangt haben. Es ist sehr wohl bestannt, daß der Großwesix Mehemet für nützlich hielt, den

<sup>1.</sup> Soranzo im Jahr 1581: Si maritano come più lor piace: il che gia non gli era permesso se non ad alcuno posto nelle frontiere overo consumato delle guerre, ma tutto con licenza et gratia dell' Aga. Daß dies schon früh unter Soliman seschah, die Libri tre delle cose de Turchi, Benedig 1539 f. 18. Der Antor verselben sand bereits verheirathete Janitscharen in den verschiedenen Theisen der Hauptstadt. Es ist Benedetto Ramberti, der mit Danielle de Ludovici im Jahr 1533 in Constantinopel war. Eine etwas abweichende Copie sindet sich zuweisen unter den handschristslichen Relationen: in dieser Stelle stimmen die beiden Redactionen zusammen.

Tob Mehemets vor Sighet zu verheimlichen. Erst als bas Heer nach der Eroberung dieses Platzes sich auf den Rückweg begeben und schon bei Belgrab angelangt, als Selim, der auf die erste geheime Nachricht Mehemets von Asien aufgebrochen, ebendaselbst eingetroffen war, wurde in Einem Augenblick der Tob des alten und die Nachfolge des neuen Sultans verkündigt. 1 Nun begegnete, wie Morosini erzählt, daß Mehemet, der ohnehin mit den großherrlichen Schätzen nicht freigebig war, ben Janitscharen um so weniger das bei dem Thronwechsel herkömmliche Geschenk gewährte, da sie sich auf bem Rückmarsche zerstreut hatten. Hierüber entrüstet, mit dem Gemurre, in Constantinopel solle man sie kennen lernen, begaben sie sich nach Hause. Sie kamen eher an, als ber Sultan, sie holten ihn ein; wie aber ber Zug bis vor ihre Obalar, ihre Quartiere, gelangt, hielten 'sie inne, stellten sich auf und erklärten, sie würden den Großherrn nicht nach bem Serai lassen, wofern er nicht ihren Forderungen Genüge gethan. Sie forderten aber nicht allein, daß ihnen die herkömmlichen Schenkungen gewährt, daß ihre Besoldungen erhöht, sondern, was denn für uns das Wichtigste, daß ihre Söhne — sür die man sich bereits bequemt hatte Brot auszusetzen — unter die Janitscharen aufgenommen würden, so wie sie erwachsen

<sup>1.</sup> Auch eigenthümlich bei Morofini: Alla qual gionta (bes Befirs) ritrovandosi Sultan Selim accampato fuori della città, ricevè il corpo, al quale subito fatto secondo il costume turchesco la sua oratione, ipso facto lo consegnò ad Acmad Bassa Visir che lo dovesse condurre in Constantinopoli et sepelirlo nel giardino della sua moschea; appresso postosi Sultan Selim a sedere realmente, li fu baciata la mano.

wären. <sup>1</sup> Bergebens stiegen die Westre von den Pferden, um die Empörung durch gute Worte beizulegen; es war umsonst, daß sich ihr Aga, den Kopf mit dem Tuche umwunden, womit man zu erwürgen pslegte, unter sie begab und sie dat, dem Großherrn nicht diese Schande zu machen; die Westre mußten entweichen, der Aga sich zurückziehen. Sie ließen den Großherrn nicht eher nach dem Serai, als dis im Namen und in der Gegenwart desselben der Aga Alles zusagte, was sie verlangten; nicht eher machten sie die Pforte auf, als dis es Selim selbst ihnen nochmals versprochen und zum Zeichen der Gewährung die Hände über den Kops erhoben. Dann öffneten sie, stellten sich in Reihe und Glied, ließen ihn hindurchziehen und schossen ihm mit ihren Hakenbüchsen eine schöne Salve. Der nächste Divan bestätigte ihnen, was sie solchergestalt erworben.

War es nun das Wesen dieser Leibwache, daß man sie aus jungen Renegaten zusammensetzte, die von keinem älterlichen Hause mehr wußten, so ward dasselbe hiemit allerdings, und zwar gesetzlich, nicht etwa ausnahmsweise, verletzt. Bald sah man die Kinder der Janitscharen unter dieser Mannschaft erscheinen. Unmöglich konnten sie die

1. Morofini: Le dimande di Giannizzeri erano queste, che essendo stati dati loro solamente 2000 aspri di presente per uno et tagliato in parti il modo dell' accrescimento del loro soldo, fossegli accresciuto il presente sino alla somma di 3000 aspri, come havea fatto Sultan Solimano, et che il accrescimento del soldo loro fosse nel medesimo modo, — — che i loro figliuoli subito nati dovessero secondo il solito essere descritti al pane et dopo cresciuti in età dovessero medesimamente essere fatti Giannizzeri.

ganze Strenge ber Zucht erfahren haben, die berselben sonst vorgeschrieben war.

Es läßt sich benken, daß dies den Uebergang auch zu einer britten Neuerung erleichterte. Als nämlich jener perfische Arieg, ben Murab unternommen, weil er von allen osmanischen der schwierigste schien, sich in der That fehr schwierig zeigte, ganze Heere aufrieb und keine Eroberungen gewährte; als er auch ben Janitscharen großen Abbruch that und man dieselben auf alle Weise zu ergänzen bedacht fein mußte: so war es nicht genug, daß man ihre Söhne unter sie aufnahm; wenn man früher, aus besonderer Gunst einzelne Türken unter sie eingeschrieben hatte, so konnte auch das die Lücken nicht ausfüllen; man gestattete jetzt ben Eintritt in diese Schaar auch anderen geborenen Türken ohne Wahl und Leuten aus allerlei moslimischen Nationen, unerfahrenen, undisciplinirten und jeber Disciplin unsähigen Menschen. 1 Dies ging so weit, daß eine innere Spaltung in dieser Mannschaft erfolgte. Wie sollten die Alten, ein Rest aus solimanischen Kriegen, dies zusammengeraffte Gesindel ihrer Kriegskameradschaft würdig achten! Oft war zu fürchten, daß sie sich unter einander erschlagen möchten.

Hiedurch ward nun zu jedem Mißbrauch Thür und Thor eröffnet. Die Metamorphose ist in einem sehr raschen Fortgang. Unter Soliman nehmen die Janits

1. Relatione di 1594: Gia scelti homini fatti d'ogni natione — non hanno in loro altro che crudeltà, insolenza et disobedienza verso li capi loro. — Discorso dello stato del Turco, in Tesoro politico I, 99, Sono stati anco ascritti al luogo dei Giannizzeri nati Turchi contra l'ordine invecchiato di quella porta, che non ha mai usata, se non per estraordinario favore, di far Giannizzero nessun altro se non rinegato.

icharen Weiber; unter Selim II lassen sie ihre Kinder unter sich einschreiben; unter Murad III nöthigt man sie, geborene Türken, von ganz anderer Herkunft, die ihre Schule nicht gemacht, unter sich zu leiden; unter Ahmed bereits ist die kriegerische Schaar dahin gebracht, daß die Einzelnen, wenn sie im Lande umher, wenn sie an den Gränzen liegen, ein Gewerbe anfangen, einen Handel anslegen und, mit dem Vortheil ihres Namens zufrieden, wenig an Krieg und Wassen benken.

Wicht ohne Lachen konnte ein Abendländer sie schießen sehen. Sie fasten Schaft und Rohr des Gewehrs sest in die Linke; indem sie ihm mit der Rechten Lunte und Feuer beibrachten, hatten sie eine so kindische Furcht vor der Explosion, daß sie rasch mit dem Kopfe nach hinten zurückssuhren. Wie weit waren sie da von ihrer alten Unsbesiegbarkeit entsernt! Es kam in einiger Zeit zu dem Sprichwort: der Janitschar habe allerdings ein gutes Auge und gute Beine, doch jenes, um zu sehen, wenn die Cavallerie wanke, diese, um sich dann zuerst in volle Flucht zu werfen.

1. Balieri: Resta assai alterata questa militia et nella gente et nella disciplina: perche molti Turchi nativi sono ascritti in luogo d'altri, et la maggiore parte è sparsa nel paese, che fattasi con la nostra voce casalini attendono alla mercantia et ad ogni commercio senza curarsi d'altro, bastandoli il commodo che apporta il nome de Giannizzeri, che è grande. Ich weiß nicht, ob sich der Stusengang der Beränderung aus aussiihrslicheren Nachrichten einmal noch genauer entnehmen lassen wird. In manchen Fällen mögen sich auch die verschiedenen Momente vermischt haben, da eine universelle Tendenz dahin ging.

2. Relat. di 1637: Un' tenero figliuolino si mostrerebbe più ardito.

Waren nun die Janitscharen nicht fähig, das Reich zu vertheidigen, wie vordem, so wendeten sie die Kraft und die Waffen, welche sie bis jetzt wider die Feinde gebraucht, nunmehr gegen den Herrn selbst. Schon ehemals hatte sie die Strenge ihrer Disciplin nicht immer in Zaum gehalten; die Strenge hatte nachgelassen, 1 ber alte Trot fammt den alten Rechten und Ansprüchen war geblieben; wenn alle persönlichen Eigenschaften ber Einzelnen, welche einst irgend einer Gesellschaft, irgend einem Körper Privilegien verschafft haben, gewichen sind, so wird doch der Geist des Ganzen nicht weichen, der immer starrer an dem Vorrecht hält; der Uebermuth dieser Mannschaft war unerträglich. Den Sultan Murab nöthigten sie, ihnen Defterdare und Paschas zur Ermordung herauszugeben. Sie hatten einen Pascha von Chpern erschlagen, und Murab sandte ihnen einen andern. In Furcht, von dem= selben, wie glimpflich er sich auch anstellte, auf die Lett gestraft zu werben, versprachen sie ihm anfangs Gehorsam und machten ihn sicher; dann, wie sie ihre Gelegenheit ersahen, umzingelten sie ihn und alle seine Begleiter; sie er= schlugen ihn und diese.2 So werden die Sklaven zu Thrannen.

- 1. Relat. di 1594: La militia è relassata da quella prima et ottima sua disciplina: perche la falange de Giannizerri, dal cui valore sono sempre dependuti tutti gli acquisti di questo imperio, a pena ritiene la prima imagine: non essendo più educati con quella esatta disciplina, passando per quei cimenti che solevano li vecchi....... Per il che non è maraviglia che siano pieni li avisi di tante scelerità da loro commesse sino in Constantinopoli su gli occhi del Signore et sotto il medesimo Sinan Bassa.
  - 2. Leunclavii Supplementum annalium Turcicorum p. 93.

Da ist nur Eine Frage übrig: wann man aufgehört, die Christenknaben zum militairischen Dienste auszuheben. Es läßt sich benken, daß dies allmählich unterlassen worden ist, seit man angefangen hatte, sich geborener Türken zu bedienen. Marsigli, der seine Bemerkungen 1680 machte, versichert, es sei schon seit langer Zeit, daß jener Gebrauch abgekommen. 1 Valieri bagegen, dessen Relation von 1618 ift, beschreibt ihn ganz als noch bestehend. Weiter for= schend wird man zu der Annahme geführt, daß die Ber= änderung noch vor 1640 eingetreten ist. In der Relation von 1637 findet sich keine Spur desselben. Die Relation Contarini's vom Jahr 1640 gibt bereits die Ursachen des Berfalles an. Zwei Momente, heißt es baselbst, haben bazu zusammengewirkt, ber natürliche Wunsch ber Christen, sich und die Ihren von einer so barbarischen Pflicht zu befreien, und die Neigung der Türken, ihre Kinder einem Dienst zu widmen, der ihnen eine vortheilhafte Versorgung und eine gewisse Aussicht emporzukommen eröffnete. Christen verstanden sich dazu, den Türken, die ihnen hiebei die Hand boten, eine Erkenntlichkeit zu zahlen.<sup>2</sup> Unfehlbar aber war dies das größte Glück, welches den unterworfenen Nationalitäten begegnet ist. Wie würden sie je an einen Aufstand, je an Selbständigkeit haben benken können, wofern man fortgefahren hätte, ihre beste Jugend regel=

1. Marsigli dello stato militare I, c. 6, p. 27: Ad instanza de timarli, de siameti, de beg et beglerbeg è molto tempo che fu levato quel crudel tributo che queste nationi christiane doveano dare con un certo numero de figli.

2. Dall' un canto li Christiani per esimer li proprj figliuoli di questa tirannide, e dall'altro li Turchi per incaminar li proprj figliuoli nell' ordine di Ginazzeri di quelli poi escono mäßig zur Sklaverei abzuführen! Erst nachdem dieser Gebrauch aufgehoben worden, noch im siedzehnten Jahrhundert, erscheint ein Klephte, den die Lieder seiern, Christos Milionis. <sup>1</sup>

Es versteht sich von selbst, daß diese große Beränderung, die auf die ganze Dekonomie der Reicheverfassung einen entscheibenden Einfluß hatte, sich anch auf die übrigen zum Dienste des Großherrn bestimmten Sklaven erstreckt haben muß. Schon zur Zeit Selims II hörte man auf, den höheren Staatsbienst ausschließlich jenen christlich geborenen und im Serai erzogenen Sklaven ans Barbaro sagt, mit einer verberblichen Bezuvertrauen. günstigung nehme man gegenwärtig Kinder von Türken unter sie auf; eine Unordnung, die von Bielen gemißbilligt werde, die nach seiner Meinung dem Reiche übel ausschlagen müsse.2 In der That wollte man in kurzem einen Mangel an fähigen Köpfen bemerken. Da ber Großherr den Serai immer voll Sklaven behielt, woher sie auch kommen mochten, da er, wie jeder Despot, durch einen natürlichen Hang, die höchsten Würden begünftigten Sklaven zu geben fortfuhr, so erhielt sich hier ber Charakter ber alten Institutionen bei weitem besser. Unerbittliche Eunuchen übten in den verschiedenen Kammern die strengste Zucht. Wer die Schule in allen ihren Abstufungen zur Zufriedenheit der Lehrmeister durchmachte, war der Belohnung sicher.

li maggiori del comando, incontrano volontieri da questo commodo reciproco.

<sup>1)</sup> Τραγούδια 'Ρωμαικά p. 2.

<sup>2)</sup> Ben è vero che a questi tempi con corruttela et scandalo si va introducendo con favor figliuoli de Turchi.

Auch sieht man leicht, daß die Janitscharen den Sispahi an der Pforte ihr Verderben nothwendig mittheilen mußten. Der persische Krieg hatte auf die Sipahi eine doppelt üble Wirkung, da er nicht allein Menschen kostete, sondern jene trefsliche Gattung Pferde, deren sie sich dis jetzt bedient, die nicht wenig zu ihrem Ruhme beigetragen, beinahe völlig zu Grunde richtete. Auch unter sie nahm man gedorene Türken und Leute aller Art auf. <sup>1</sup> Auch sie waren immer zur Empörung fertig. Im Jahre 1589 nöthigten sie den Sultan Murad, den Sinan, der unlängst entlassen worden, in die Würde eines Großwesirs wieder herzustellen. <sup>2</sup>

Nicht so eng hängt hiemit der Zustand der Timare zusammen, doch von dem allgemeinen Verfall konnten auch sie nicht ausgenommen sein. Wie derselbe erfolgt, sinde ich weder in gedruckten noch in geschriebenen occidentalischen Berichten. Da ist es gut, daß sich unzweiselhafte Nach-richten in türkischen Schriften sinden, die hierüber einiges Licht geben. Ein Lehensbeamter Sultan Ahmeds, Aini, bemerkt, daß es in alten Zeiten für jeden anderen, außer sich won Sipahis, beinahe eine Unmöglichkeit gewesen, ein Timar zu erlangen, später aber seien die Besehle außer Acht gekommen und auch der Geringste habe Ansprüche darauf gemacht. Die Frage ist, wann dies geschehen und

<sup>1.</sup> Relat. di 1594: Così hanno perduti non pure quei vigorosi cavalli ma anco le razze; et però sendo fatti li spahi d'ogni sorte d'huomini, — — teme tanto più il Signore che questa gente povera et avida desideri mutatione di stato.

<sup>2.</sup> Sagrebo, Memorie de Monarchi Ottomani, 683.

<sup>3.</sup> Kanunname Aini's bei Hammer, Staatsverfassung ber Osmanen I, 372.

wie. Ein Decret Solimans läßt erkennen, daß es zu seiner Zeit wenigstens versucht wurde. 1 Er vernehme, sagt er barin, daß man die Söhne der Raajas, welche Lehen erlangt, unter dem Vorwande, sie seien Fremde, von den Timaren verbränge, ihrer Berat, das ist ihrer Patente, beraube und Absetzungsfermane wider sie auszubringen wisse. Er tadelt dies streng. "Wie sollten", spricht er, "die Bewohner meiner Länder und Staaten einander fremd sein! Sipahi und Raajas sind sämmtlich meine Diener und sollen unter dem ausgiebigen Schatten meiner Gnade ruhig wohnen." Noch einmal ward, so viel man sieht, die alte Ordnung wieder hergestellt; zwischen den Timarli alttürkischer und dristlicher Herkunft kein Unterschied weiter gemacht. Neue Lehensvergabungen geschahen in Folge eines Zeugnisses zwölf anderer Lehensträger, daß der zu Belehnende wirklich von den alten Timarli stamme. Die Timarli wohnten auf ihren Lehensgütern und hielten sich jeden Augenblick zum Kriege bereit. Dem Beglerbeg lag ihre Beförderung, nach ihren Verdiensten, die Verleihung der neuen Lehen ob. Allein unter Muhamed III geriethen auch diese Einrichtungen in Verfall. Da man die Untersuchung und Verleihung nicht mehr an Ort und Stelle, sonbern an der Pforte vornahm, so erfolgte, daß die Diener des Hofes, ohne Rücksicht auf Verdienst ober Abstammung, mit Timaren bebacht wurden.2 Menschen brängten sich hinzu, die nicht

<sup>1.</sup> Kanunname an den Beglerbeg Mustafa bei Hammer I, 350.

<sup>2.</sup> Balieri: Molti (timari) sono possessi dalle fatture del serraglio, havuti in assegnamento di propria entrada; et molti viene

das entfernteste Recht hatten. Der Ertrag größerer Leben ward den Sultaninnen angewiesen: ihre Diener erschienen als Sipahi-Lehensträger. Zwerge, Stumme erhielten Lehen. Wenn die Paschas und Sandschaks durch die Neigung ihres Herrn, seine Sklaven zu versorgen, selber emporgekommen waren, so ergriffen sie die Gelegenheit, auch ihre Sklaven, oft untaugliche Leute, mit Lehen zu bebenken. Als ihnen bies einmal gelungen, gingen sie weiter. Die Timare, welche sie hiemit schon begonnen mehr zu eigenen als zu Diensten des Staats zu verwenden, unternahmen sie hierauf ganz zu ihrem Vortheil zu benutzen, ohne die Truppen zu halten, welche das Gesetz von ihnen forderte. 1 Da er= folgte denn allmählich, wie Aini klagt, daß zwanzig bis dreißig Jahre lang keine Musterung gehalten wurde, daß ein Sand= schak statt hundert Sipahi kaum funfzehn stellte, daß sich häusig nicht der zehnte Theil der in den Büchern ver= zeichneten Köpse vorfand. 2 Von dem Fall Nafufs war eine hauptsächliche Ursache, daß er dieser Unordnung steuern wollte. Um sie nur erst übersehen, neue Bücher anfertigen und dann auf die Stellung der Sipahi dringen zu können, ließ er eine Zeit lang täglich 20 Schreiber arbeiten. 3 Je= detto esser tenuti anco dalli medesimi Visiri et Grandi della porta et del serraglio e de suoi ministri che con favore nelle vacanze facilmente se ne impadroniscono.

- 1. Hammer (aus Kotschibeg), Osman. Geschichte IV, 345, 596.
- 2. Kanunname Aini's bei Hammer I, 372.
- 3. Salieri: Volse Nasuf, gia primo Visir, venir indietro di questo negotio et deputò più di 20 scrivani per cavarne l'intiero et farne un nuovo catastro, per ritrovare il numero et reintegrarlo. Ma la moltitudine interessata non ammette nè vuole regola, ma ben spesso cambia la novità con la testa dell'autore.

boch große Lasten, sagt Balieri, bewegt man nicht leicht; wer die Flüsse aus ihrem Lauf bringen will, kommt selbst in Gefahr. Nasuf vermochte nicht, die Mißbräuche zu heben: sein Unternehmen war sein eigener Ruin.

Und so sehen wir die drei vornehmsten Milizen dieses Staats sämmtlich in offenbare Abnahme gerathen. Es ist an ihnen selbst deutlich genug, wie dies geschah. Doch hatte der Verfall der übrigen Institute auch auf sie gewiß den bedeutendsten Einsluß. Ein Staat ist ein so eng zusammenhangendes Ganze, daß das Verderben, welches sich irgend eines Theiles bemächtigt hat, auch die anderen zu ergreisen pflegt. Es geschieht, ohne daß sich ganz genau sagen ließe, wie es geschieht.

## Gränzen.

Wenn das osmanische Reich unter Soliman start in sich wie kein anderes, auch die übrige Welt mehr bedrohte als irgend ein anderes, so geht doch aus unseren Beobachtungen hervor, daß gerade unter demselben Soliman die innere Kraft dieses Reichs von wesentlichen Gebrechen ersgriffen ward. Unter ihm nahm zuerst der Einfluß der Weiber des Harems überhand; unter ihm wurden jene Versordnungen erlassen, die zu der Umwandlung der Timare die Hauptveranlassung gaben; unter ihm singen die Janitscharen an Weiber zu nehmen; durch ihn geschah, daß der Untauglichere seiner Söhne den Thron bestieg. Und dies ist noch nicht Alles. Wenn ein Staat auf Eroberung gegründet ist, wenn er bisher nie ohne reißende Eroberung

bestanden, darf man zweifeln, ob es ihn erschüttern wird, wenn das Fortschreiten einhält, wenn die Eroberung stillsteht? Unter Soliman, wie kriegerisch und siegreich er auch war, fing das Reich dennoch an, Gränzen zu haben. Osten traf berselbe in Persien allerdings auf ein schwächeres Volt, bas ihm im Grunde keineswegs gewachsen war, aber auf ein Volk, das seinen Schah wie einen Gott verehrte und sogar in Krankheiten auf den Namen deffelben Gelübde that, 1 das sein Land vor dem Feind weithin verließ, jedoch nicht, ohne es zu verwüsten, so daß der Angreifer die flüchtigen Bertheibiger niemals erreichen konnte und sich nur hüten mußte, auf seinem Rückzuge selbst erreicht zn wer-Die Christenheit war der andere Feind Solimans, und allerdings war sie durch innere Entzweiungen geschwächt. Ist aber die Gründung der spanisch-östreichischen Macht in irgend einer Beziehung ein Glück für die Christenheit ge= wesen, so ist es die, daß sie geeignet und stark genug ward, zugleich in Afrika, Italien und Ungarn ben Türken zu widerstehen. Hiedurch hat sie den Dank aller unserer Nationen verdient. Sie widerstand in beiden Richtungen, welche die Ausbreitung der türkischen Macht nach Westen

1. Relatione di Mr. Vincenzo delli Alessandri delle cose da lui osservate nello regno di Persia, Ms. Berol.: Si tiene felice quella casa che può havere qualche drappo o scarpe di esso Re, overo dell'acqua dove egli si ha lavato le mani, usandola contra la febbre. Non pur i popoli, ma i figliuoli e Sultani parendoli, di non poter ritrovare epiteti convenienti a tanta grandezza, gli dicono: tu sei la fede nostra e in te crediamo: così si osserva nelle città vicine fino a questo termino di riverenza, ma nelle ville et luoghi più lontani molti tengono che egli, oltre l'havere lo spirito della profetia, risusciti i morti et faccia altri simili miracoli.

genommen, der continentalen und maritimen. Wie langwierige Belagerungen erforderten einzelne kleine Burgen in dem östreichisch gebliebenen Ungarn! Wie große Anstrengungen wurden vor Malta unnütz gemacht! Jene beiden Nationen, die einst dem römischen Weltreich ein Ziel gesetzt und zur Gränze geworden, die deutsche und die persische, sollten diese von den Türken, von denen sie nunmehr auch beide angegriffen wurden, untersocht werden?

Allerdings hofften es die Türken und fürchtete es die übrige Welt. War ein Verfall vorhanden, so war er doch nicht viel mehr als die Umwandlung des moralischen Anstriebes, noch im Innern verborgen und weder für Freund noch für Feind sogleich wahrzunehmen.

Als Selim II zur Regierung gekommen, boten sich ihm zwei Unternehmungen dar, beide in jener maritimen Richtung nach dem Westen, welche Muhamed II eröffnet hatte. Die eine gegen den Hauptseind des muhamedanischen Namens, gegen Spanien: 'ruhmvoll wegen ihrer Kühnheit, wenn sie auch mißlang; gelang sie aber, von dem größten Erfolg. Eben war dies Reich durch die Empörung der Maurisken, deren man bei 85000 Familien in demselben zählte, in wahre Gesahr gesetzt; diese selbst sendeten wieders holt nach Constantinopel und suchten die Hüsse ührer Glaus

<sup>1.</sup> Fitr biese Unternehmung war Mehemet. — Relatione dello stato: Concetto gia su di Mehemet di assaltare la Spagna per gettare sopra di lei li Mori. — Relatione di Barbaro delli negotii trattati da lui con Turchi per lo spatio di sei anni, Ms.: Mehemet proponendo con buone ragioni il soccorrere i Mori in Spagna ribellati dal re catholico, dimostrando quanto maggior gloria e prositto dovesse apportarli quella impresa.

bensgenossen auf das dringendste nach. Die andere Unternehmung ging gegen Benedig und auf Eppern. Die Benetianer waren seit 30 Jahren friedsertig, nachgiebig, fast unterthänig; mit Geschenken an den Sultan und seinen Westr immer zur Hand; wenn sich der Capudan bei seiner Aussahrt in ihren Gewässern des Raubes enthielt, auch ihn zu bedenken unverdrossen; gegen die Oragomane selbst, wie diese in ihren Büchern anmerkten, die freigebigsten Fremden. Eppern war bereits halb unterworfen und trug als ein äghptisches Lehen 8000 Ducaten Tribut. Hier wurden keine Muhamedaner bedrückt, hier war kein großer Ruhm zu erwerben. Vielmehr mußte ein eben beschworener Friede gebrochen werden.

Sultan Selim bachte nicht baran, welches die männslichste, großartigste, seinen Glaubensgenossen nützlichste, er dachte nur daran, welches die leichteste, gewisseste und nächste Eroberung sei. In Eppern konnte man schwerlich eine Landung verhindern. Kam es dann, wie geschehen mußte, zu Belagerungen, — wie wollte nur die Hauptstadt Nikosia, gerade deshalb die Hauptstadt, weil sie zwischen Bergen lag, welche die Hitze kühlten, wie wollte nur die widerstehen! Mit ihr mußte das ganze Land sallen. Man ging so weit, zu glauben, Benedig werde Eppern nicht einmal in einem

<sup>1.</sup> Navagero, Relatione: Ibraimbei (Dragomano) m'ha detto molte volte, haver veduto il libro di Sanusbei, ove erano scritti li doni che li facevano tutti li principi et altri che negotiavano a questa porta, e ritrovato che niun altro li dava tanto nè così spesso come la Signoria di Venetia, al che molte volte ho risposto ché così la Signoria vuole trattare li suoi buoni amici.

exustlichen Ariege vertheibigen: 1 alzusehr bedürste es ber türkischen Waaren zu seinem Handel, des türkischen Korns zu seinem Brot. Wie lebhaft nun auch Mehemet sich widersetze, wie oft auch der Musti die Bedrängnisse der unglücklichen Maurisken in Erinnerung brachte, Bedrängnisse, denen abzuhelsen des Sultans unadweisdare Pflicht sei: se blied doch die unkriegerische Eroberungssucht des Sultans wider Chpern entschieden; sein Heer schiffte aus, landete, eroberte die Hauptstadt und nahm die Insel.

Da mußte sich ereignen, daß die leichtere Unternehmung eine gefährlichere Wirkung entwickelte, als die schwerere je vermocht haben würde.

Wäre Spanien angegriffen worden, so würde Venedig sich nie entschlossen haben, demselben ernstlich beizustehen; allzu gefährlich war ihm die Nähe der Türken an allen Gränzen.<sup>2</sup>) Da aber Venedig angegriffen ward, da König Philipp II ein Interesse hatte, den Krieg, der ihn sonst

- 1. Barbaro, delli negotii trattati: Niun altra causa haveva mosso più l'animo del Signore a tentare l'impresa di Cipro che il persuadersi d'ottenere la cession di quel regno senza contrasto d'armi; sì como i maggiori della Porta si lasciavano chiaramente intendere, mossi sì per la poca estimatione che facevano delle forze di questa republica come anco per il timido modo col quale s'era seco proceduto.
- 2. Sierauf beuten bie Avvertimenti di Carlo V al re Filippi II bin: Che sia il Turco per rompere prima con i Venetiani che con voi, non è verisimile, perche potrebbe stimare che in tal caso haverebbe insieme ancora voi; ove rompendo primo con voi, può sperare che i Venetiani si sieno almeno stare di mezzo, sì per la lora desistenza gia tant'anni dall'armi, sì ancora per haverli esso fitte l'unghie adosso et quasi il freno in bocca posto per rispetto dell'isola di Candia et di Cipri.

selbst bedrohte, in entfernten Gewässern zu halten: so kam es zu einer Vereinigung beider Seemächte; der Papst trat zu ihrem Bunde; drei Flotten stellten sich den Türken zusammen gegenüber.

Auch die Seemacht der Türken war zu fortgehender Eroberung gegründet; die Timare auf den Inseln, deren Inhaber die Flotte als Kriegsleute bestiegen, waren den Timaren auf dem Lande gleich. Seit jenem Tage im Jahre 1538, daß sich Chaireddin Barbarossa bei Prevesa mit bewundernswürdiger Kühnheit der weit stärkeren dristlichen Flotte entgegengeworfen und sie besiegt hatte, beherrschten die Türken in Krieg und Seeraub das Mittelmeer. glaubten, daß es die Chriften nie wieder wagen würden, ihnen in offenem Kampfe gegenüberzustehen. Diefe Ueber= macht dauerte bis zum Jahre 1571. Oft muß der Einzelne für das Ganze eintreten; zuweilen hängt der Wechsel menschlicher Begebenheiten nur am Talent und Willen eines ausgezeichneten Mannes. Jetzt stellte sich ben Türken ein Jüngling entgegen, in Kühnheit, Kraft, Glück und großen Plänen dem Chaireddin wohl zu vergleichen: Don Johann von Destreich. Unter seiner Anführung siegten die Christen; die Türken hatten keinen Gleichen wider ihn; der Tag von Lepanto brach die türkische Uebermacht hinwieder.

Nun ist dies nicht so zu verstehen, als wäre die türstische Seemacht vor Chaireddin ein Nichts gewesen und durch Don Johann augenblicklich wieder ein Nichts geworden; Wachsen und Verfallen braucht lange Zeit; jene Tage bezeichnen nur die Wendepunkte der Dinge.

Nach dem Tage von Lepanto hatten die Türken das

alte Vertrauen verloren. 1 Balb wurden sie die Gebrechen ihres Seewesens inne. Der Hauptmangel war, daß sie nur Waffen führen mochten und alles Andere den Sklaven über= ließen. 2 Sklaven mußten ihnen die Schiffe bauen. Sorglos, ba es nicht ihre eigene Sache war, wandten dieselben allzu frisches Holz an; — bann geschah, daß die Schiffe, so schön auch sonst ihr Material war, leicht leck wurden, daß man unter mehreren hundert Galeeren in der Regel kaum funfzig in gutem Stande fand. Der Sklaven, die an der Kette lagen, bedienten sie sich, um ihre Schiffe zu Wie sie nun bessenungeachtet dieselben als Sklaven, das heißt, nicht als Menschen behandelten, so ging der größte Theil zu Grunde; Barbaro sah die Flotte fünf Mal zurückfehren und alle fünf Mal zu Grunde gerichtet. Sollte es nun einmal zum Kampf kommen, so hatten die Capitane jett nicht mehr Beute, sondern, wenn die Sklaven treu waren, den Verlust derselben an den Feind, wo nicht, ihre Empörung zu erwarten; sie fürchteten nichts mehr, als in offener See mit den Christen handgemein zu werden.

Die schlechte Beschaffenheit der Flotte, die Untaug-

- 1. Barbaro: E' levata non solo a Turchi quella superba impressione che Christiani non ardirebbono affrontarli, ma in contrario sono al presente gli animi loro talmente oppressi da timore che non ardiscono affrontarsi con gli nostri, confessando essi medesimi che le loro galere sono in tutte parti inferiori alla bontà delle nostre, così di gente più atta al combattere, come dell'artiglieria et di tutte altre cose pertinenti alla navigatione; et veramente è così.
- 2. Floriani: I Turchi non hanno applicato il pensiero a nessun esercitio e massimamente a quello delle cose maritime. Barbaro: Nelle cose maritime non hanno li Turchi vocabolo della lingua loro, ma tutti sono greci o franchi.

lichkeit der dienenden Mannschaft und diese muthlose Gesinnung der Bewaffneten, welche die anderen Gebrechen erst recht sichtbar machte, während dieselben von Muth und Glück früher verdeckt worden waren, endlich die ungemeinen Kosten der Ausrüftung verleideten den Nachfolgern Selims größere Unternehmungen zur See auf lange Zeit; es erfolgte nothwendig ein Stillstand in jener maritimen Richtung türkischer Eroberungsversuche.

Noch nicht aber ein Stillstand auch der continentalen Richtung. Allzutief war die Lust, die Welt zu eigen zu haben, den Gemüthern dieser Sultane eingepflanzt. Obwohl so unmännlich selber und unter so unmännlicher Leitung, wie wir sahen, führte Murad dennoch, ungenöthigt, aus freier Willsür, mit nicht wenigem Abgang an dem Schatz, den er so eifrig zusammendrachte, immersort Eroberungstriege; er wollte niemals, außer auf die unbilligsten Bedingungen, einen Frieden eingehen. Jene Eroberungssucht, die nur Ländererwerd will, sei es, daß sie an der Thätigsteit des Krieges unmittelbares Wohlgefallen hat, oder daß man sie haben kann, ohne sein Haus darum verlassen zu müssen, ist gleich unersättlich wie Wollust und Geldzier; sie scheint mit diesen Leidenschaften auf einer und derselben Grundanlage des Gemüths zu beruhen.

1. Relat. di 1594: Ha bisognato il paese tenere in freno con forti, che costano ad esso Amurath un tesoro. — Del quale rispetto si valsero assai gli emuli di Mustafa, mostrando che egli con poco giudicio haveva divisato di pigliar la porta della Persia, poiche si è scoperto che questo è un tarlo et una ruina perpetua all'erario del Signore.

Wie bem auch sei, — Murab fing zwei Kriege an, welche am Enbe bem Reiche seine besten Kräfte gekostet haben, einen persischen und einen ungarischen. In beiden stellten sich ihm ganz verschiedene Schwierigkeiten entgegen. In Persien ein Land zwar ohne Burgen und Stäbte, aber auch sechs bis sieben Tagereisen weit ohne Dörfer und Einwohner. 1 Allerdings durchzogen nun seine Truppen große Striche dieser mit Fleiß verödeten Gränzen ohne Wiberstand; sie setzten sich selbst jenseit berselben in Shirvan fest, bauten Schiffe in Temircapi und befuhren das kaspische Meer; sie gründeten sogar über jenem hohen Gebirge, das Fran von Mesopotamien scheidet, in Tauris eine Feste. Doch waren das keine Eroberungen, von deren Ertrag sich Schathäuser füllen und prächtige Moscheen gründen ließen. Nicht einmal bas Land, bas man mit einiger Sicherheit erworben, ließ sich in Timare vertheilen. Denn ba ber Reft ber Einwohner sich entweber in die Gebirge geflüchtet, wo er unbezwingbar, ober nach bem inneren Iran zurückgezogen, wo er unerreichbar blieb, so gab es hier keine Unterthanen, weder um den Timarli und sein Pferd zu ernähren, noch um die Kopfsteuer zu zahlen. Murad mußte sich verstehen, Burgen bauen zu lassen und die Besatzungen berselben aus seinem Privatschatz zu erhalten. 2 Nur die Begierde, alle

<sup>1.</sup> Le fortezze del Re di Persia sono al presente l'haver fatto desertare i paesi verso i confini del Turco per ogni parte in sei o sette giornate di cammino, et quelli castelli che vi erano li ha fatto ruinare per assicurarsi tanto più. Vincenzo degli Alessandri, Relatione di Persia.

<sup>2.</sup> Relatione dello stato etc. di 1594 f. 495. Li soldati turchi non vogliono accettar timari, poiche non hanno il modo

Länder zu besitzen, welche je die Hufspur osmanischer Pferde getragen, nur der Wahn, zum Herrn des Ostens und des Bestens bestimmt zu sein, konnten ihn vermögen, Kriege fortzusetzen, in welchen seine Bölker mehr mit Hunger und Witterung, als mit bem Schwert bes Gegners, seine Felbherrn nicht minder gegen die Rebellion der eigenen, als gegen ben Widerstand ber feinblichen Truppen zu kämpfen hatten. Balb begab sich auch, daß die Zwistigkeiten ber perfischen Prinzen, durch welche die Erfolge der Türken bisher befördert worden, ein Ende nahmen, und Schah Abbas bort auf den Thron kam, ganz ein anderer Mensch, als diese Nachkommen Osmans, leutselig und guter Dinge, lebhaft, tapfer im Felde und siegreich, 1 ein Fürst, der nach glücklichen Kriegen in Khorasan sich mit jenen Georgianern verbündete, welche sich rühmten, ein Jeder allein fünf Türken bestehen zu können, und alsbann die verlorenen Gränzen wiedergewann. Man sagte' im sechszehnten Jahrhundert: diese Gränzen seien für die Türken, was Flandern für Spanien.

War nun dem Sultan in Persien wenigstens im Ansfange Einiges gelungen, so geschah in Ungarn auch das nicht. Den Träumen seiner Anführer von der Einnahme der Pforten zu Deutschland und zu Italien, von der Er-

di far lavorare i terreni, con i quali possano notrire i cavalli descritti per nuovi timarioti in augumento dell' esercito. Le gabelle delli paesi acquistati non rendon alcun utile. Onde conviene ad Amurath pagare li presidii dal suo Casna.

<sup>1.</sup> Giacomo Fava, Lettera scritta in Spahan a dì 20 Luglio 1599. Tesoro politico II, 258.

oberung minbestens Böhmens, i setzten sich zwar nicht die persischen Hindernisse, aber andere nicht geringere entgegen: bie militärische Einrichtung der Gränzen; bedeutende Festungen; wenigstens im Beginn die entschiedene Feindschaft von Siebenbürgen und der schwankende Zustand der Walachei.2 Es ist hier nicht der Ort, den Gang dieser Kriege zu begleiten. Deutlich ist, daß die osmanischen Eroberungen den Stillstand gefunden hatten, von dem man schon unter Soliman voraussehen konnte, daß sie ihn finden würden. Perser und Deutsche blieben unüberwunden. Im Jahre 1606 kam am Einfluß ber Sitva in die Donau (Sitvatorok) eine Abkunft zu Stande, in welcher der Kaiser zum ersten Mal seinen Titel: Dschasar erhielt, und die Türken den jährlichen Tribut, den sie bisher in Form eines Ge= schenkes erhalten hatten, gegen eine Zahlung ein für alle= mal aufgaben. Im Jahre 1612 folgte ein ähnlicher Friede mit den Persern, in welchem ihnen Alles, was sie in den letten Kriegen verloren, zurückgegeben, und auch eine Recognition, die bisher gefordert worden war, nachgesehen wurde. Aber diese Bedingungen selbst beweisen, wie wenig die Uebermacht der Osmanen gebrochen war, obwohl sie davon zurücktraten, dieselbe in der bisherigen Weise gel= tend zu machen. Und keineswegs befinitiv schienen ihnen

1. Relat. di 1594: Jattavano di voler passare l'Austria et voler andare in Bohemia, nel qual regno havevano molte loro spie per torre in nota li fiumi, le fortezze et il sito del paese.

<sup>2.</sup> Classisch hieslir Laurentii Soranzi Ottomanus in der Sammlung von Conring. Ueberdies Anonymi dissertatio de statu imperii Turcici, cuiusmodi sub Amuratho suit; in derselben Sammlung bes. p. 325.

ihre Concessionen. Wie oft haben sie namentlich gegen die Abkunft von Sitvatorok reclamirt, welche von dem Mustinicht gutgeheißen worden sei! Europa redete von dem Bersfall des osmanischen Reiches und seinem nahen Untergang, in der That war es doch noch eines der mächtigsten Reiche der Welt. Wohl konnten seine Nachbarn ohne den discherigen steten Kamps auf Leben und Tod um Freiheit und Knechtschaft ruhiger wohnen, aber noch war von ihnen keisner den Osmanen gefährlich oder an innern Streitkräften zu vergleichen. Was man Verfall nannte, war nur die wachsende innere Verwirrung.

## Osman II, Murad IV, Ibrahim.

Allerdings gewährte nunmehr die osmanische Monarchie ganz einen anderen Anblick, als zuvor. Jene innere Energie, welche den Feldherrn und sein Heer zu sortwährenden Ersoberungen zusammenknüpfte, war verloren. Das Heft der Regierung war in den Händen der Günstlinge innerhalb des Serai, der Weiber, der Eunuchen. Die Leibwachen des Fürsten, die ihm sonst Sieg und Sicherheit gewährten, waren ohne die alte Tapferkeit und Disciplin.

Die Elemente des Staats, die früher zu so reißenden Erfolgen zusammengewirkt hatten, kämpften nunmehr im Innern desselben wider einander.

Wären diese Kämpfe nichts weiter als aufbrausende

1. Negroni in Hammers Osm. Geschichte IV, 463. In der Geschichte Naima's übersetzt von Fraser I, 332 sindet sich eine Copie des Tractats, in welcher die Worte des 11. Artikels semel prosemper höchst unvollkommen ausgedrückt sind. Art. 12 ist deutlich.

Tumulte, die dann wieder gedämpft worden, so würden sie höchstens in der Chronik, die alles Borgefallene umsassen will, Erwähnung verdienen. Aber sie haben oft ein sehr historisches Moment. Von den Unruhen, welche im Jahre 1622 unter Osman ausbrachen, darf man vielleicht behaupten, daß dadurch der Knoten für die gesammte spätere Geschichte des osmanischen Reiches geschürzt worden ist.

Dsman hatte Krieg gegen Polen unternommen. Er wollte nicht allein alte Gränzirrungen ausmachen, sondern Sigismund III abhalten, dem Hause Destreich in dem eben ausgebrochenen böhmisch-deutschen Kriege Hülfe zu leisten. Aber in Constantinopel zeigte sich von Ansang an Widerwille gegen den Krieg. Bei dem Beginne des Feldzugs ward das gewohnte Geldgeschenk nur denen ertheilt, die sich zur rechten Zeit eingestellt hatten; den Späterkommenden ward es versagt; diese aber ließen es dann vollends an kriegerischem Sister seinem Sturm auf Choczim haben die Janitscharen ihre Mitwirfung verweigert. Osman mußte zu einer unrühmlichen Abkunst schreiten; und Sigismund III sah sich nicht weiter gehindert, seine Kosacken dem Kaiser zu Hülfe zu schicken.

Hierüber aber faßte nun der Sultan, der in heftiger Entzüstung aus dem Felde zurückkam, den Entschluß, sich von

<sup>1.</sup> Cespedes: Historia de Felipe IV. S. 100.

<sup>2.</sup> La mort du Sultan Osman trad. d'un Ms. Turc par Ant. Galland: Toute cette campagne se passa en jeux d'enfans et on sut obligé de faire une paix desavantageuse. Mir ist auffallend, daß Hammer eine Schrift gleichen Inhalts unter bem Namen Tughi verzeichnet. Hier ist Tughi der, an den die Relation gerichtet ist.

vieser Miliz, deren Ansprüche seinen Schatz erschöpften, und die ihm doch keine Dienste leistete, zu befreien und sich an ihr zu rächen.

Sein Lehrer, Omer Effendi, der Kislar Agassi, der Bostandschi Baschi waren mit ihm einverstanden. Die Absicht war, daß sich der Sultan unter dem Vorwand einer Pilgersahrt nach Mecca, wozu die Begleitung der Janitscharen nicht nöthig war, nur erst aus dem Bereich ihrer Gewaltsamkeiten entsernen, und alsdann in Natolien aus anderen Nationen, Arabern, Turkomanen oder auch Kurden eine neue, gehorsame Armee zusammensehen, alsdann aber die bisherige auflösen sollte. In Asien kamen schon einige Rüstungen in diesem Sinne vor; die Vorbereitungen zur Reise wurden gemacht, die Kostbarkeiten des Serai, das Zelt des Sultans nach Asien hinübergeführt.

Wie hätte es aber anders sein können, als daß die Vermuthung, das Gerücht von einem solchen Vorhaben Alles in Bewegung setzte, was in der Hauptstadt Ansehen und Gewalt besaß! Man versuchte anfangs die Reise durch Vorstellungen rückgängig zu machen; als sie dennoch vor sich gehen sollte, erhob sich die Empörung, die in immer heftigerer Gährung entbrennend endlich zur Ermordung des Sultans führte.

<sup>1.</sup> In den Berichten von Roe (Negotiations with the Grand Signor, 43.), die schon bei Knolles ausgenommen sind, wird die Initiative dem Großwesir Dilawer Pascha zugeschrieben: ich wage das jedoch nicht zu wiederholen, weil es in der türkischen Relation nicht allein nicht vorkommt, sondern ausdrücklich abgeläugnet wird. Da heißt es von Dilawer S. 31. Il s'étoit toujours directement opposé à ce voyage.

Ein Ereigniß von unabsehbaren Folgen. Hauptsächlich baraus entsprang ein Widerstreit zwischen den Sultanen, die für ihr Leben, und den Milizen, die für ihr Bestehen fürchteten, welcher eigentlich niemals wieder beigelegt worden ist.

Für die Milizen war er im Vortheil, daß der Kanun des Brudermordes, den einst Muhamed II vorgeschrieben hatte, nicht mehr in voller Geltung bestand; sie bekamen baburch unmittelbaren Einfluß auf die Besetzung des Thrones. Der Bater Osmans, Ahmed I, war mild genug gewesen, seinen Bruder Mustafa am Leben zu lassen: Gleich nach Ahmeds Tode war dann dieser hervorgezogen und auf den großherrlichen Stuhl, ber sonst nie anders vom Vater auf den Sohn übergegangen, erhoben als Erst als die Milizen Mustafa's, seiner Un= worden. fähigkeit halber, mübe geworden, hatten sie Osman an seine Stelle gesetzt. Bei der Katastrophe Osmans kamen sie nun auf Mustafa zurück, ber in einem unterirdischen Gefängnisse so gut wie begraben lag, und zogen ihn an einem Seile an das Licht herauf. Er meinte, zum Tobe, aber der Tob war seinem Neffen, ihm war der Thron bestimmt. Mustafa war blöbsinnig, so blödsinnig, daß man in seinen unzusammen= hängenden Antworten Orakelsprüche zu finden meinte. 1 Er sagte, erzählt man, und ich weiß nicht, ob dies mehr sprich= wörtlich oder mehr buchstäblich zu verstehen ist: auch die

1. Relatione di 1637: Andando da lui per interpretatione di sogni et per altre risposte, come gli antichi facevano con gli oraculi, a quali mentre spropositatamente risponde senza alcuno imaginabile senso, tengono vi si includino gran misterii nell' oscurità di quel dire, venerandolo come profetico.

Fische müßten etwas auszugeben haben, und warf das Gelb ins Meer. <sup>1</sup> Nicht allein der Schatz Selims des Großherrn ward erschöpft; überdies verfiel Alles in Anarchie. Endlich bedachten sich die Janitscharen und vertauschten ihn mit dem zweiten Sohne Ahmeds, Murad IV.

Mit diesem aber geriethen sie noch einmal in den gefährlichsten Kampf. Murad war, wie er zu männlichen Jahren gelangte, von ungemeiner Körperkraft und Sewandtheit. Er war einer der besten Reiter; leicht sprang er
von einem Pferde auf das andere. Den Oschirid warf er,
ohne zu sehlen; den Bogen handhabte er so gewaltig, daß
sein Pfeil weiter traf, als die Kugel aus der Jagdslinte; er
soll mit dem Pfeil Platten von vier Zoll durchbohrt haben.<sup>2</sup>
Sonst zeigte er lange Zeit wenig Eigenthümliches. Während seine Mutter, welche der Bersasser unserer Relation noch
in dem 45sten Jahre schön und angenehm, überdies gütig,
tugendhaft, weise und vor allem sehr freigebig sindet, den
Einsluß fortbehielt, den sie unter Ahmed erlangt hatte,

- 1. Relatione di 1637: Nel corso di pochi mesi che per fortuna potè impugnare lo scettro, rese così povera la camera imperiale che Murad suo nepote, quando all' imperio fu assunto, non haveva denaro per fare alle militie il solito donativo: et cio perche (Mustafa) in grandissima copia a tutti ne prestava, dandone sino alli pisci del mare, dicendo che era bisogno che havessero ancora loro da spendere. Egl. Majolino Bosaccioni, Vite d'alcuni imperatori Ottomani, in Sansoverino's Sammlung, Ausgabe von 1654, p. 345.
- 2. Relatione di 1637: Gioca di zagaglia con non poca maestria, così fieri colpi menando che alcuna volta lo scherzo tramutato in tragedia ha più della battaglia che del gioco o dello spasso. Die Nachrichten bei Kantemir (Osman. Gesch. I, 380) sind orientalisch ausgeschmildt.

während die Wesire nach jedem minder glücklichen Feldzuge wechselten und die Milizen zwischen Empörung und Gehorsam schwankten, lag er seinen leiblichen Uebungen ob, ober vergnügte sich beim Wein, den er bis zum Wohlgefallen an eigener Trunkenheit liebte, unter Possenreißern und Musikanten. Endlich mußte es ein großer Aufstand ber Sipahi und Janitscharen sein, was seiner Natur ihre Richtung gab. Alle die, benen er vertraute, ben Großwesir, ben Janitscharenaga, ben Defterbar, einen Anaben, bloß barum, weil er bei ihm in Gunst stand, hatten sie ihm damals ermordet. Er unternahm, sie zu strafen. 1 Mit offener Gewalt vermochte er es nicht; heimlich ließ er die Anführer des Aufruhrs einen nach dem anderen erwürgen; oft sah man des Morgens ihre Leichen auf bem Meere treiben. Und so entledigte er sich ihrer allerdings; in sich selber aber entwickelte er bamit die Leidenschaft des Mordes. Vielleicht irrt man nicht, wenn man annimmt, daß, nachdem ihm diese geheimen Hinrichtungen den ersten Geschmack baran beigebracht, die erwachende Begier, Schätze zu sammeln, die hier ihre Nahrung fand, ihn dabei fest= hielten; — was gewährte ihm auch größeren Vortheil,

1. Relatione di 1637: Comprobando la mia opinione l'essere lui vissuto con assai placida et humana natura sin al 1632, havendo promosso et eccitato alla strage l'arroganza et insolenza delle sue militie, quando con cosi poco rispetto et timore del Signore loro et disprezzo della legge propria volsero che nelle mani gli desse vivi per stratiarli a lor modo il Visir grande, l'Aga de Giannizzeri, un suo favorito garzone, per il quale pianse nel darlo dirottamente, et il Gran Tesoriero del Divano o Camerlengo, che vogliamolo dire. — Siri, Mercurio, libro I, p. 173, seigt sich im Sanzen nur mittelmäßig unterrichtet.

als die Hinrichtung eines seiner Großen: bei Redscheb Bascha gewann er allein eine Million für seinen Schat; -doch kaum bedarf es dieser Combination: die verderblichsten Leivenschaften nehmen die menschliche Seele am raschesten in Besitz; genug: Murab IV zeigte sich ganz von Blutdurst ersüllt. Schon auf der Jagd ließ sich das erkennen. Nicht das Verfolgen des Wildes war sein Vergnügen: von vielen taufend Menschen ließ er es zusammentreiben; nur am Erwürgen bes Zusammengetriebenen hatte er seine Lust. Im Jahre 1637 rechnete man, daß er binnen fünf Jahren 25,000 Menschen, und zwar viele mit eigener Hand, hingerichtet habe. Run war er sehr entsetzlich. Aus seinem mit kastanienbraunem Haar, mit langem Bart halbverhüllten Gesicht broheten wilde schwarze Augen, doch nie gefährlicher, als wenn sich jene Runzeln erhoben, die ihm zwischen den Augenbrauen lagen. ward die Sicherheit, die er sich mit Wurfspieß und Bogen erworben, unfehlbar tödtlich. Mit Zittern mard er bebient. Man konnte seine Stummen nicht mehr von den anberen Sklaven bes Serai unterscheiben, benn Jebermann sprach mit Zeichen. Während die Pest in Constantinopel täglich bei anderthalbtausend Menschen wegraffte, ließ er sich die größten Becher aus Pera bringen und trank, in= dem er sein Geschütz abzufeuern befahl, die halbe Nacht baraus. 1

1. Relatione di 1637: Non passan due mesi che ho inteso per lettere da quelle parti, che discorrendo un giorno (Amurath) con un suo favorito della peste che alhora andava publicando i progressi suoi con ascendere a somma di mille et cinquecento et seicento il giorno, — disse, che lasciasse

Gegen eingewurzelte Uebel können scharfe Mittel von guter Wirkung sein. Doch in diesem Menschen war Hinrichtung kein Mittel mehr, sondern Vergnügen. Das Schwert, das ihm die Reichthümer verschaffte, beraubte ihn der Männer, berjenigen Namen, welche die Christenheit fürchtete. Nicht auf solche Weise stellt man Staaten her.

Nur so viel gelang Murad IV, sich selber und sei= nen Befehlen Gehorsam zu erzwingen. Seine äußerste Strenge banbigte wenigstens für den Augenblick die wider-Mit Kaffee und Tabak verbot er spenstigen Milizen. ihuen jene Zusammenkünfte, in benen sie, von dem halb aufregenden, halb betäubenden Genuß festgehalten, Tage lang saßen und Vereinigungen machten. 1 Er nöthigte die Sipahi, ihre Kleibung nach seinem Gutdünken zu veränbern, und reinigte die Straßen von ihrem Gelärm. schied die Untüchtigen von den Janitscharen aus und zwang die Tauglichen, trot ihrer Dispensationen ins Feld zu gehen. Er brachte die Timare in Ordnung, die von dem Serai che Dio nella stagione d'estate castigasse i cattivi, che poi nel verno sariano stati i buoni sovvenuti da lui, et per guardarsi da quel pericolo, che lui minacciava la malincolia, volendo scacciare da lui, fece portare una gran copia di vini, et con più grandi bicchieri che in tutta Pera si potevano ritrovare diede principio ad un dilettevole giuoco.

1. Relatione di 1637: Li ha levato il modo di più potersi unire a conspirare contro la sua persona con la prohibitione del tabacco, con pena di forca da essere irremissibilmente eseguita, et di tutti quelli ridotti dove si beveva il caffè, che è un'acqua nera che fanno d'una specie di zece che vien dal Cairo, molto giovevole al capo et allo stomaco, et cio perche non habbino occasione, come facevano prima, d'ivi fermarsi et l'hore et i giorni intieri a discorrere et far radunanze. — Alle übrige einzelne Notizen sind aus ber nămlichen Relation.

aus vergeben worden. — Wohl hat er nicht vermocht, die alte Zucht und Kriegstüchtigkeit unter seine Truppen zurückzuführen. Die Sipahi vermißten die freigebige Hand früherer Sultane, und da ihnen ihr Sold nicht genugthat, verließen sie oft Solb und Dienst miteinander. Die Janitscharen schienen den Abendländern nur geeignet, durch Anblick und Geschrei, nicht durch die Waffen Schrecken einzuflößen. Vor dem Feinde zeigten sie weder Uebung noch Herz. Als einst ihr Aga mit ber gesammten Mannschaft von Constantinopel aufgebrochen, brachte er nur breitausenb mit nach Aleppo, alle anderen hatten sich unterwegs ent= Die Stellen im Heere, die man früher mit Bestechungen und eifriger Bemühung gesucht, vermied man nun eben so eifrig. Bon ben Timarli, die auf's Neue als der Kern des Heeres erschienen, konnten selbst die besten, — die, welche an den ungarischen Gränzen lagen und durch die steten Kriege in Uebung gehalten wurden — nicht als große Kriegsleute gelten; die Christen freuten sich, daß Gott den Türken zum Glück der Gläubigen nur wenig Fähigkeit gegeben. 1 Man verglich den Anblick ihrer Schlachtordnung mit dem Anblick eines Stiers: brohend, scheinbar gefährlich, aber bei Verstand und Gewandtheit von einer weit

1. Relatione di 1637: I più pregiati sono i confinanti di Buda nel regno d'Ungheria e i confinanti di Bossina col stato della rep. Veneta; havendogli gli essercitii frequenti nell' armeggiare con discapito loro continuo. Sono arditi alla zuffa peco meno delli nostri, da quali giornalmente vanno apprendendo qualche gesto nell'armi, assuefacendosi all'uso delli terzetti e pestoni d'arcione, senza però progressi considerabili per la poca attitudine che gli vien permessa del cielo a prò dei fideli.

geringeren Kraft zu überwinden. Dennoch hat Murad mit der ihm eigenen gewaltsamen Anstrengung, die immer das Schwerste unternahm, einen großen Kriegserfolg zu erschwerste unternahm, einen großen Kriegserfolg zu erschern, das während der innern Unruhen in die Hände der Perser gefallen war; sein Weg war mit Hinrichtungen dezeichnet; man sagt, er habe flüchtige Soldaten in den Kampf zurückgetrieben; er nöthigte seinen Wesir zum Sturm und dieser ist sechtend in demselben umgekommen. Aber so erreichte er seine Absicht; am 40 sten Tage der Beslagerung ergab sich Bagdad dem alten Oberherrn. Die Grausamkeiten, welche die Perser an den Sunni begangen, wurden ihnen in gesteigertem Maße zurückgegeben.

Wie stark und selbständig Wurad auch scheinen mochte, war er doch von dem Einflusse seiner Umgedung nicht frei. Iwar seiner Mutter entzog er das gewohnte Ansehen und zwei Mal verwies er sie in den alten Palast. Sie konnte nichts thun, als etwa mit einem Geschenk dem Eindruck einer seiner Uebelthaten zu begegnen suchen; als etwa arme, versichuldete Leute aus dem Gesängnisse loskausen, um von dem Himmel dafür die Glückseligkeit ihres Sohnes zu erwerben. Aber den Günstlingen war er desto mehr ergeben. Man erzählt sich eine Menge Geschichten von seiner Neigung zu dem trunkenen Mustasa. Unsere Relationen gedenken seinen Silihdars, eines Bosniaken, der seine ganze Gunst besaß. Murad gab ihm eine Leibwache von 3000 Mann zu eigenem und vollkommenem Gehorsam, erhöhte

<sup>1.</sup> Contarini: l'imprese le più difficili manco consigliate erano lui le più abbracciate.

ihn so, daß er den Divan nicht mehr besuchen wollte, weil er den Großwesir anzuerkennen zu stolz ward, und bestimmte ihm seine Tochter. Der Großherr sagte, ihm selbst sei derselbe ganz gleich. In der That, wer den Herrn besichenkte, bedachte auch den Diener. Eins war ohne das Andere umsonst.

Wir wissen, daß der Herr selbst das Gold liebte. Man versichert, daß weder Bitte noch Filrbitte, weder Gesetz noch Recht fo viel bei ihm vermochte wie bas Gold, nach dem er einen Durst zeigte, ber nicht zu stillen war. 1 Für ihn bedurfte man nicht prächtiger Stoffe, kostbarer Arbeiten, ihm war allein an der Zahl der Beutel gelegen. Da wollte ein Jeder ärmer scheinen, als er war. Man vermied golbenes und filbernes Geräth, theure Kleiber; man verbarg sein Gelb; man fürchtete, die beiben Leidenschaften bes Groß= herrn zugleich zu reizen, seine Goldgier und seinen Blutdurst. Glücklicherweise besaß Murad IV noch andere Eigenschaften, durch die er sich, wie im Krieg, so auch in Bezug auf die innere Regierung ein unvergängliches Andenken ge= Wie die alten Kalifen, mischte er sich verkleidet unter die Menge; auf ben Plätzen, in den Schänken wollte er die öffentliche Stimmung erkunden; er wünschte sich auch noch auf andere Weise zu unterrichten, als durch seine Wesire. Das Volk ehrte ihn, weil er die Großen und die Milizen im Zaum zu halten wußte. 2 Er starb trot ihres Widerwillens als Padischah auf seinem Bette. Gine durch und durch türkische

- 1. Relatione di 1637: Fatto idropico più che possiede, più brama.
- 2. Contarini, Relatione del bailaggio di Constantinopoli dal 1636 sin tutto l'anno 1640. Applicatissimo al governo,

Herrschergestalt, wild und blutig, aber nicht ohne barbarische Großartigkeit. Murab IV war sern von der Frömmigkeit des Islam; er beobachtete die vorgeschriebenen Fasten nicht; er liebte weder Ulemas noch Derwische; er fühlte sich nur im Bewußtsein der Autorität, die er wiederhergestellt hatte. Er hat den herostratischen Wunsch gehegt, der letzte Padischah des osmanischen Reiches zu sein. Seine Söhne waren vor ihm gestorben; sein Bruder sollte mit ihm sterben. Nur durch allerlei Täuschungen ist er verhindert worden, Hand an ihn legen zu lassen.

Dieser, seit achtundzwanzig Jahren gefangen gehaltene, jüngste Sohn Ahmeds, Ibrahim, ward sein Nachfolger und ist der Stammvater aller späteren Sultane geworden.

Eine Zeitlang hielt ber Westr Murabs, Kara Mustasa, unter bem neuen Großherrn, ben er mit dem Schwert ums gürtete, die bisherigen Ordnungen aufrecht. Durch ihn hauptsächlich war die Eroberung von Bagdad gesichert worsden: jest entriß er Asow den Kosaken; alle Geschäfte der Berwaltung und des Krieges lagen ihm ob; in allen Dinsgen gemäßigt, verständig, und voll von Nachdruck, vollzog er sie auf das glücklichste. Wie erstaunte er eines Tages, als ihn der Großherr aus dem Divan vor sich rusen ließ, um ihn wegen einer Nachlässigkeit, die im Dienste des Serai vorgekommen war, zur Rede zu stellen! Er sprach seine Berswunderung aus, daß der Sultan die wichtigsten Geschäfte, wo es die Sicherheit der Gränzen, wo es die Anliegen der Unters

vago di sapere tutto anco nell'attioni minime de suoi sudditi frequentando con abito mentito le piazze le botteghe. Aveve spie da per tutto. thanen gelte, wegen einer geringfügigen Kleinigkeit überhaupt unterbreche. Er mußte die Freimüthigkeit dieses Wortes, ohne Zweifel auch seine Stellung mit dem Tode büßen.

Ibrahim war ein Mann bes Harems. Niemals hatte ein Anderer so viele Chassedi — Sultaninnen — erhoben, noch ihnen so reiche Ausstattungen zugewandt: ihre Kiosken waren mit Zobel, ihre Wagen und Barken mit kostbaren Steinen geschmückt; der Luxus in Perlen und Juweleu, Kleiderstoffen, Wohlgerüchen kannte keine Gränzen: es war etwas Orientalisch=Mährchenhastes in dieser Hoshaltung.

Zugleich aber hatte Ibrahim auch den Ehrgeiz, einen großen Krieg zu unternehmen.

Nicht ohne Grund gerieth er in Aufwallung, als die Galeonen-Flotte, die alle Jahr hin und herfuhr, um die Pilger, die nach Mecca wollten, nach Egypten, und die, welche von dort kamen, nach Constantinopel zu bringen, — die zusgleich mit reichen Schätzen versehene Caravane der See, — in der Nähe der kleinasiatischen Küsten von den Maltesern angegriffen, überwältigt und beraubt wurde. Und Niemand hätte ihm verargen können, wenn er nun seine Wassen gegen Malta gewendet hätte. Aber ein Unternehmen gegen die Insel bot an sich wenig Aussicht dar, und Europa hätte es nicht geduldet. Ibrahim beschloß, was die Malteser versbrochen, an den Benezianern zu rächen; mit einem den Osmanen sonst ungewohnten Geheimniß wurden die Vorsbereitungen getroffen; im Juni 1645 landete ein Heer von

<sup>1.</sup> Aus den Negotiations de Munster II, 2, 100 sieht man, wie sehr die Welt darüber erstaunte.

50,000 Mann auf dem für den Augenblick völlig unvorbereiteten Candia. 1

So schwach, wie man meinte, waren aber auch die Benezianer nicht. Trotz einiger Verluste behaupteten sie sich auf der Insel; von Dalmatien her brachten sie die christlichen Bevölkerungen der türkischen Provinzen in Bewegung; zur See hatten sie sehr bald ein entschiedenes Uebergewicht: die türkischen Galeeren flohen vor ihnen her.<sup>2</sup>

Ibrahim hatte erwartet, seine Augen an dem Anblick reicher Beute zu weiden: \*\* statt bessen bekam er von unserschwinglichen Kriegskosten zu hören. Die zur Deckung derselben eingetriebenen Steuern, durch welche mancherlei Borrechte verletzt und die Provinzen ausgesogen wurden, ohne daß für die Soldaten gesorgt worden wäre, die Ungkücksfälle des Krieges, die Bergeudungen des Harems, brachten Alles in Gährung. So geschah es, daß die durch Murad und Kara Mustasa niedergehaltenen Elemente sich endlich gegen das schwache und zugleich gewaltsame Regiment Ibrahims und den damaligen Wesir erhoben. Einige am Leben bedrohte Obersten der Janitscharen riesen diese Miliz zur Empörung auf; sie sanden aber dabei noch auf einer anderen Seite eine Unterstützung von größtem Belang.

- 1. Papadopuli, Memorie della guerra di Candia, Ms.
- 2. Mani, Storia Veneta II, 150. L'esercizio di quest' anno (1627) fu per i Veneti il corso, per gli Ottomani la fuga.
- 3. Wie Nani II, 178, von einem der vornehmsten Anstifter des Krieges erzählt: Divisava sacco delle terre, gloriandosi di voler penetrare a Venetia.

## Gefahren der Alleinherrschaft.

Wie man die Rhalifen mit dem Schwert in der einen, mit dem Buch in der anderen Hand abbildet, so stand auch ber kriegerischen Familie, welche die Herrschaft des Stammes Osman ausbreitete, eine Genossenschaft ber Religion und des Gesetzes zur Seite. Denn erst in der Ausbreitung des Islam fanden die Kriegszüge und Eroberungen Rechtferti= gung bei ben Gläubigen. Mit ber Besitnahme des Landes war von Anfang an die Gründung von Moscheen und Schulen und die Bewidmung derselben mit ansehnlichen liegenden Gründen verbunden; ein Sultan suchte es darin bem andern zuvorzuthun. Die Einklinfte der Aja Sophia z. B. hat man nicht etwa geschmälert, als die Kirche zur Moschee gemacht wurde, vielmehr ungemein vergrößert; der Großherr hat dem Heiligthum einen Zins bezahlt, weil der Grund und Boben, auf dem er sich anbaute, demselben angehörke. Sehr bevorzugt war der Stand der Ulemas, der sich dem Dienst ber Gerechtigkeit, bes Gesetzes und ber Religion widmete. Man könnte ihn mit dem Adel der Robe in Frankreich vergleichen, insofern sich türkische Geschlechter bildeten, die ihm von Generation zu Generation angehörten, und Register über ihre Herkunft hielten, aber an Bedeutung gingen die Ulemas offenbar noch voran, da ihnen nicht allein die juridischen, sondern auch die religiösen Ge= schäfte anheimfielen. Ihre zwar einseitige und beschränkte, aber boch burch langjährige Studien erworbene und ihnen ausschließend eigene Bildung, ihre sich aus der namenlosen Menge erhebende Herkunft, ihre allezeit würdige, auch durch eine ausgezeichnete Tracht hervorgehobene Erscheinung, die Unverletzlichkeit, die aus ihrem Beruse entsprang und durch das Herkommen geheiligt wurde, gaben ihnen von jeher eine große natürliche Autorität. In den Fluctuationen des Staates bildeten sie ein festes, auf sich selbst beruhendes Element.

An der Spite dieser Körperschaft stand seit Soliman I der Mufti von Constantinopel: wie der Wesir in weltlicher Beziehung, so sollte er ben Großherrn in geistlicher als den Imam vertreten. Mehr noch durch Herkommen, als burch Gesetz, 2 vermöge seiner unmittelbaren Nähe übte er einen vorwaltenden Einfluß über die ganze Genossenschaft in allen Theilen des Reiches. Von dem Ehrenfitz der Chrensitze, den er inne hatte, ging die Besetzung aller Stellen der Gerechtigkeit und des Gesetzes aus, er leitete die Verwaltung des größten Theiles der geistlichen Güter, ihm vornehmlich war die letzte Entscheidung aller schwierigen Fälle und Fragen burch sein Fetwa anvertraut. Von den Einrichtungen des islamitischen Lebens ist es fast die merkwürdigste, wie das Gesetz ohne bewußte Beziehung auf die streitenden Persönlichkeiten zur Ausführung gelangt. das Shstem des Jmam Hanefi, welches nach den Aus-

<sup>1.</sup> Relatione del serraglio del gran Turco, Ms. (aus bem Anfange bes siebzehnten Jahrhunberts): Questo è quel ordine di soggetti che sono fra Turchi stimati piu nobili per essere Turchi naturali che stanno piu uniti.

<sup>2.</sup> Se bene assolutamente non comanda alli Musti delli altri regni e provincie, non di meno con la sua sopraintendenza opera col re quello che le pare conveniente.

sprüchen des Mufti die Vorkommenheiten des Lebens regeln soll. Nicht selten hat sein Wort die wichtigsten Fragen des Staates entschieden. Das Gesetz zur Geltung zu bringen und über die Erde auszubreiten, galt eben als die wesentlichste Bestimmung des Reiches.

Zwischen dieser mächtigen Corporation und der Staatssgewalt, wie sie constituirt war und ausgeübt wurde, war es nun aber schon seit einiger Zeit zu mannichfaltigem Wißsberständniß gekommen.

Bisher war der Mufti gewechselt, aber nie getöbtet worden. Es erschien als eine der größten Gewaltsamkeiten Murads IV, daß er einen Mufti hinrichten ließ. Unter Ibrahim kam hinzu, daß die geistlichen Güter nicht unsangetastet blieben, auch die Ulemas wurden zu den neuen Steuern herbeigezogen. Ibrahim versäumte, zu dem Gebet in den Moscheen, an den festgesetzten Tagen und Zeiten in der Aja Sophia zu erscheinen; es gab Anstoß, wie man sagt, daß der Gebetsausruf von den Minarets durch den Lärm des Serai, seine Trommeln, Pfeisen und Chmbeln übertäubt werde.

Als jetzt die mächtigen Janitscharen-Agas, — verletzt und persönlich bedroht, — auf eine neue Erhebung dachten, suchten sie sich zunächst der Mitwirkung der Ulemas, die auch schon gegen Osman II mit ihnen gemeinschaftliche Sache gemacht hatten, zu versichern.

Die Frage entsteht, ob das nicht gegen das oberste Grundgesetz des Reiches war? Wenn man in Betracht zieht, daß der Sultan oberster Imam und Khalif ist, von dem ein Glaubensartikel aussagt, er habe eine absolute

Autorität, Jedermann sei ihm unterworsen, Niemand dürse einen zweiten neben ihm erkennen; und ein anderer, er brauche nicht gerecht, noch tugendhaft, noch sonst ohne Tadel zu sein; endlich ein dritter, weder durch seine Thrammei, noch durch andere Fehler werde man berechtigt, ihn abzuseten; wie kann ihm Jemand widerstehen ohne wahre Rebellion, das ist, ohne Verletung nicht allein der Person sondern auch des Gesetzes?

Man hat doch auch bei den Osmanen an die Möglickeit einer gesetzlichen Beschränkung der unbedingten Autorität gebacht und die Lehre aufgestellt, daß es einen Kreis gebe, welchen dieselbe nicht überschreiten dürfe. Sollte der Großherr, so lehrte man, seine Willfür über denselben ausdehnen, den Cultus und die Lehre antasten, sollte sein Berhalten seine Irreligiosität beweisen, so würde dabei die Gültigkeit seiner Besehle nicht bestehen können.

Und waren nicht auch Khalifen alter Zeit auf den Spruch der Gesetzelehrten gestürzt worden? Man rief die Ereignisse der orientalischen Geschichte überhaupt ins Ge-

- 1. Katechismus des Omer Nesses, nebst den Erklärungen Sadseddin's Artikel 33.
  - 2. Omer Nesséty, Art. 36.
- 3. Derselbe, Art. 37, bei Murabgea d'Ohsson, Tableau etc. I, p. 95.
- 4. Murabgea: Du Scheik-ul Islam ou Mouphty, Tableau etc. II, p. 259. Relatione di 1637: Di poi che il Gransignore ha privato di vita il precessore di questo (Mufti), conoscendo non voler la legge superiore alla sua volontà, deposta ogni autorevole forma di trattare si serve di sommissione.
- 5. Bei Murabgea b'Ohsson I, 291. La politique des Oulema et de tous les docteurs medecins a soin d'entretenir cette opinion.

bächtniß, um zwar nicht ben Tob, aber boch die Absetzung ber Fürsten zu rechtsertigen.

Leicht war der damalige Mufti Abderrhaman von den Janitscharenführern gewonnen. Am 8. August 1648 verfammelten sich die Ulemas und Agas in der Moschee Ahmedja, die vor kurzem zu den großen Functionen des Staates und der Religion errichtet worden war, auf dem Schauplat ber alten byzantinischen Empörungen. Spahi wurden herbeigezogen, weil es ein gemeinschaftliches Anliegen der Diener Gottes gelte. Die nunmehr vollkom= men türkisch gewordenen Janitscharen und die Spahi übten die militärische, die Ulemas die juridisch=religiöse Autorität in erblicher Succession aus; zusammen behaupteten sie bas osmanische Gemeinwesen auszumachen. Sie forderten ben Sultan auf, sich vor ihrem Gericht zu stellen, das sie als das Gericht Gottes bezeichneten; als dieser das mit Unwillen verwarf, ward in der Versammlung die Frage aufgeworfen, was ein Mann verdiene, der sich weigere, vor bem Gericht Gottes zu erscheinen. Abderrhaman gab das Fetwa, daß ein solcher nicht mehr als gläubiger Moslime betrachtet werden könne: sei es ein Privatmann, so gehöre ihm fein Eigenthum nicht mehr an; sei es aber ein Fürst, so gehe er seiner Autorität verluftig, sein Volk sei des Eides der Treue, den es ihm geleistet habe, entbunden. er sprach die Sentenz der Absetzung in aller Form aus, und die Vornehmsten machten sich nach bem Serai auf, um sie in Vollzug zu setzen. An der inneren Pforte trafen sie die alte Walide, Mutter Murads und Ibrahims, der in

<sup>1.</sup> M. b'Ohffon IV, 600.

biesem Augenblick auch ihre Enkel, die man vor dem Bater nicht mehr sicher glaubte, anvertraut waren. Man kennt diese orientalischen Fürstenmütter schon aus dem Vorbild ber israelitischen Geschichte. Eine ber merkwürdigsten Gestalten ist die Walide Kösem, die schon unter Ahmed I als die Mutter künftiger Sultane einen großen Einfluß ausgeübt, die Thronbesteigung Murads IV vermittelt, unter diesem selbst eine Zeit lang gleichsam die Vormundschaft geführt, aber bann von ihm, so wie von Ibrahim hintan= gesetzt worden war. Noch immer eine schöne Frau, zugleich von feinen Zügen und vollblütig, kräftig von Aussehen, nicht ohne Herrschbegier, aber mit dem Ausdruck des Wohlwollens und des überlegenen Verstandes. Jetzt trat sie, schwarz gekleibet, mit schwarzem Turban und Schleier, in Beglei= tung eines schwarzen Sklaven den Abgeordneten der ver= sammelten Gemeine entgegen, um sie von dem Schritte, den sie thun wollten, abzumahnen. Oder seien sie nicht alle selbst Geschöpfe dieses Hauses und von seiner Gnade erhoben? Man möge ihren Sohn nur fortan nicht wie bisher durch allzugroße Dienstbeeiferung verderben; man möge ihn, wenn man wolle, unter die Vormundschaft der Ulemas und Agas setzen; nur Gute und Vernünftige werbe er fortan zur Regierung herbeiziehen. Die Empörten antworteten ihr, eben die Besten und die Siegreichen habe

- 1. Lettre di Ms. di Monconys, escrite di Constantinople, Journal de Monconys, Anhang T. III, S. 49, ist die nächste und zuverlässigste Quelle für die Kenntniß dieses Ereignisses. In dem Tagebuch selbst sind sie summarisch verzeichnet.
- 2. Das Fetwa ist in drei verschiedenen Gestalten, die aber auf dasselbe hinaus kommen, vorhanden; eine authentische Mittheilung wäre erwiinscht.

Ibrahim erschlagen; sie sei die Mutter nicht allein des Sultans, sondern aller Gläubigen; sie möge dem Gesetze nicht widerstreben. Hierauf ließ sie geschehen, was sie nicht vermeiden konnte; bem Sultan ward seine Absetzung angekündigt. Als Ibrahim unter den Uebrigen des Mufti ansichtig wurde, warf er ihm vor, daß er selbst ihn erst zu dieser Würde erhoben habe. Nicht du, antwortete Abberrhaman, hast mich zum Mufti gemacht, sondern Gott ber Allmächtige. 1 In dem großen Streite zwischen Priester= thum und Königthum, der Autorität der höchsten Gewalt und der Unabhängigkeit des geistlichen Princips, der sich durch alle Jahrhunderte und alle Nationen zieht, hat auch dieser Scheich eine Stelle. Abberrhaman Effendi führte die Absetzung des Sultans, der doch sein Imam war, in dem er aber nur den weltlichen Fürsten sah, vollständig durch, ohne daß es dabei zu Unruhen in der Stadt gekommen wäre, wo man von den Vorfällen kaum Notiz nahm, und umgürtete den siebenjährigen Sohn desselben in der Moschee Ejub mit dem Schwert, das die Herrschaft bedeutet.

So erlag der Thron des Sultans zum zweiten Mal den vereinigten Corporationen; Ibrahim ward so wenig unter den Lebenden geduldet wie Osman. Doch läßt sich noch ein Unterschied in den Ereignissen bemerken: Osman war gefallen, weil er die alten Institute, vor allem die Milizen bedrohte; Ibrahim siel, weil man seine Haremsregiezung nicht dulden wollte: ihn griffen die vereinigten Körpersschaften an.

<sup>1.</sup> Hammer, Osm. Gesch. V, 451, aus bem Reichshistoriographen Raima; eine Notiz entnehme ich noch aus Baliero Guerra bi Canbia.

Es schien, als sollte die Regierung unmittelbar in die Hände der Janitscharen kommen.

Schon gab es eine Region im Reich, in welcher sie es so weit gebracht hatten. In Algier und Tunis wurden die Paschas nur unter der Bedingung zugelassen, daß sie nicht nach eigenem Ermessen, sondern nach dem Dasürhalten der Milizen regieren sollten. Die Berwaltung der Einstünste war in ihren Händen, aber sie mußten die Ausgaben damit bestreiten, oder im Gefängniß dasür düßen. Es waren Gewaltherrschaften in der Form einer militärischen Republik. Die Agas der Milizen hingen von deren Beisall ab; ihr Ungehorsam reichte hin, um sie zur Abdankung zu nöthigen.

Auf ähnliche Weise schienen sie nun das gesammte Reich einrichten zu wollen. Man nahm an, ihr Sinn gehe dahin, daß der Großherr nur der Verwalter und Schatzmeister der Regierung, seine Geschäftsführung aber ihnen verantwortlich sein solle. <sup>1</sup>

In der That hatten die Agas zunächst einen vorsherrschenden Einfluß. Bei ihren Gelagen wurden die Gesschäfte besprochen und bestimmt. Wesir und Musti hingen auch deshalb von ihnen ab, weil sie gegen jede anderweite Gefahr von ihnen geschützt wurden. Die Spahi, welche ihre Forderungen nicht erledigt sahen und nur in die Absetzung Ibrahims eingewilligt hatten, nicht in seine Ermordung, die vielmehr sie rächen zu dürsen meinten, wurden sammt

1. Wie es in den Auszeichnungen des englischen Sesandten Peter Woche bei Knolles heißt: So that the Grd. Signior seemeth a Stewart only intrusted with, a government, which his slaves exact account of (S. 27).

den Zöglingen des Pallastes, den Itschogsan, die sich ihnen augeschlossen, im offenen Kampfe besiegt und gewaltig zu Paaren getrieben.

Man erzählt, die jüngere Walide, Mutter Muhammeds IV, eifersüchtig auf die ältere, welche als die Gönnerin der Agas erschien, habe die Spahi und Itschoglan gegen die Janitscharen aufgereizt. Nach bem Siege wurden diese um so gewaltsamer und herrschfüchtiger. Ein Gebanke ist bamals unter ihnen aufgetaucht, bessen Ausführung sie zu Herren bes Reiches gemacht haben würde. Sie haben verlangt, baß die Zöglinge bes Serai, aus beren Reihen alle wichtigen Stellen im Reiche besetzt wurden, in deren Erziehung und Zucht sich, wie berührt, am meisten die alte Strenge der ursprünglichen Institutionen erhalten hatte, nicht mehr wie bisher aus Christenknaben, noch aus anderen Moslimen, sondern aus ihren, der Janitscharen Kindern genommen würden. 1 Merkwürdig auf immer bleibt der Aga Begtasch, ber diese zum Ziel treffende Forderung gestellt hat. erblich gewordene Kriegerkaste wäre dadurch in den Besitz des unmittelbaren Dienstes bei dem Sultan und aller der Vorrechte, die sich daran knüpften, gekommen; sie wäre bes Serai mächtig geworben und hätte in kurzer Zeit die Regierung bes Reiches in aller Form besessen.

Wohl der entschiedenste Anlauf, welchen die Janit-

1. Ich finde dies in des wohlunterrichteten Rycaut: History of the present state of the Ottoman empire I, ch. IV, S. 25, that whereas the children of dwas nations were yearly collected for the service of the Grand Signior (für den Dienst im Balast) none should for the futur have admission there but the sons of Janizariy.

scharen zur Unterwerfung bes Sultans überhaupt genommen haben. Das Sultanat theilte die Gefahren, welche die Monsarchie in derselben Spoche in den meisten Staaten Europa's bestanden hat.

Aber das Serai hatte in seiner orientalisch-barbarischen Organisation eine gewisse Widerstandskraft. Um den Kißlar-Aga, welcher mit der jüngeren Walide verbunden war, vereinigten sich die schwarzen und die weißen Verschnittenen; ferner die zahlreiche Jugend der Itschoglan. Ihr erstes Opfer war Kösem, ber man Schulb gab, daß sie im Einverständniß mit den Janitscharen ihren älteren Enkel vom Thron stoßen und einen ber jüngeren an seine Stelle habe setzen wollen. Ein tragischer Schluß dieses in langer, zuweilen verlorener, bann wieber erworbener Herrschaft und in Vermittelung der gegen einander empörten Elemente des Staates zugebrachten Lebens einer Sklavin, welche Kaiserin geworden war, daß sie jetzt nach einem unter ihren Frauen in Gefang und Tanz verlebten Abend plötzlich überfallen und entsetzlich hingewürgt wurde. 1 Vergebens suchten die Janitscharen-Agas sie zu rächen. Die Regierung war unter ihrer Leitung nicht glücklicher gegangen, als früher. So eben hatte ber Capuban-Pascha zwischen Paros und Naros eine große Nieberlage von ben Benezianern erlitten. Sie hatten schlechtes Geld schlagen lassen und den Versuch gemacht, es mit Gewalt in Umlauf zu setzen; es war zu einem Auflauf ber Zünfte gekommen, der das allgemeine Migvergnügen kund gab. Als jetzt die heilige Fahne vom Serai flog, sammelte sich

<sup>1.</sup> Nani. Scoperta o pur finta, sagt er, una congiure della ava.

alles Bolk zu ihr. Die Agas fanden keinen Beistand bei ben Ulemas; ihre eigenen Leute trugen Bedenken, gegen die heilige Fahne auszuziehen, wie die Sauner; die Agas konnten sich nicht mehr behaupten, geschweige ihre Absichten durchsetzen; man wies ihnen Stellen außerhalb der Hauptsstadt an; auf dem Wege wurden sie ermordet. <sup>1</sup>

Hatte es sich aber bergestalt entschieden, daß die Kriegerkaste ihr letztes Ziel nicht erreichen würde, so war sie boch dem wieder erstarkten Serai gegenüber noch überaus furchtbar. Nach einiger Zeit erhoben sich Janitscharen und Sipahi, wieder vereinigt, gegen die Günstlinge, die von da aus das Reich beherrschten, in einem Auflauf, in dem sie die Ober= hand behielten. Der Sultan erschien in dem Alaikoschk, wo er den öffentlichen Aufzügen zuzufehen pflegte; diesmal aber mußte er einwilligen, daß ein Papier, auf dem die Empörten die Namen berjenigen verzeichnet hatten, die von ihnen zum Tobe bestimmt waren, an einer Schnur nach dem Fenster hinaufgezogen wurde; es waren seine vertrautesten Diener und Rathgeber, die Häupter der Eunuchen; er konnte ihre Hinrichtung nicht verweigern, noch verschieben; ihre Köpfe wurden den Empörten heruntergeworfen; Einige versuchten zu entfliehen, aber auch sie wurden er= griffen und getöbtet. Ein grausendes und groteskes Schau-

<sup>1.</sup> Hammers Osmanische Geschichte, Bb. V, Buch 51. Dieses Werk ist weniger eine Geschichte, als eine hauptsächlich aus ben osmanischen Geschichtschiert dieses Reiches zusammengestellte Chronik, welche in ihrer Art kaum ihres Gleichen hat und mannichfaltige, sehr erwünschte Kunde mittheilt. Das Nächste wäre nun, die Erzählungen dieser Geschichtssichreiber wenigstens liber die wichtigsten inneren Ereignisse in treuer Uebersetzung mitzutheilen. Besonders, wo sie von einander abweichen, vermißt man die Texte.

spiel, wie die Leichen und Köpfe an einem nahen Ahornbaume aufgehängt waren, dessen Zweige der Wind hin und her warf.

Aber in diesem Kampf des Serai mit den Milizen, unter dem unaushörlichen Wechsel emportommender und sogleich wieder gestürzter Gewalthaber, schien das Reich zu Grunde gehen zu müssen. Als der Capudan-Pascha sich wieder über die Meerenge in die offene See hinanswagte, erlitt er eine Niederlage, wie seit jener dei Lepanto keine erlitten worden war. In dem Innern flammten allenthalben Empörungen auf.

## Westrat der Köprili.

Es war ein Mann im höchsten Lebensalter, vorgerückter Siebziger, ohne die gewöhnlichste Bildung, — selbst zu lesen verstand er nicht — aber der in jeder Lage des Lebens gesundes Urtheil und Thatkraft bewiesen, und noch eine unerschöpfte Lebenskraft besaß, Mohammed Köprili der das schwere Werk unternahm, in diesen Zerrüttungen Ordnung zu schaffen.

Er konnte sich babei nur an die Antorität des Serai anschließen, durch die er zum Westr erhoben wurde; aber wollte er nicht die Unfälle seiner Vorwestre über sich hereinziehen, so mußte er sich von den Schwankungen derselben frei machen. Ehe er sein Amt antrat, ließ er sich von der Sultanin Walide im Namen ihres Sohnes, nicht allein versprechen, sondern bei Gott dem Allerhöchsten beschwören, daß keiner seiner Anträge ohne willsährige Erledigung bleisben, Belohnung und Strase, die Besetzung der Stellen allezeit in seiner Hand sein, und niemals einer Ansschwärzung gegen ihn Gehör gegeben werden solle. Bei der

ersten Verzögerung der Entscheidung ist er mit dem Siegel in der Hand erschienen, um seine Entlassung zu fordern. Hierauf brauchte er die persönlichen Gegenwirkungen ber Eunuchen und bes Harems nicht mehr zu fürchten; bas Serai war der Gründung einer starken Autorität in den Händen des Wesirs einmal wieder zu Diensten. Aber auch mit den Milizen konnte sich Köprili nicht in Kampf Der vornehmste Janitscharenaga wurde bewogen, ihm zur Beilegung ber Unruhen Hülfe zu leisten; gemeinschaftlich hoben sie die gefährlichsten Anstifter berselben aus ben Topschi, Spahi und Janitscharen selbst aus und zogen sie zur Strafe. Um einer Gegenwirkung von Seiten bes Mufti vorzubeugen, ließ er sich, nachdem er seine Art und Weise an den Tag gelegt hatte, von demselben ein Zeugniß geben, daß keiner seiner Schritte bem Gesetz zuwiderlaufe. Köprili war aus der Schule Murads IV, er ließ nur die Wahl zwischen unbedingtem Gehorsam und Tob. die Schützlinge der Walide, noch die volksbeliebten Scheiche, noch ber Patriarch der Griechen, der sich auf verbriefte Vorrechte berief — auch nicht der Mufti und der Janitscharenaga, die anfangs mit ihm verbündet gewesen, entgingen seiner Rache, sobalb sie sich ihm widersetzten. der That nicht immer waren es Vergehungen, was seine blutigen Ahndungen hervorrief. Er wachte mit Eifersucht über alle die, welche ihm gefährlich werden konnten: die siegreichen Heerführer waren ihm am verdächtigsten: er wußte sie erst einzuschläfern, um sie bann mit barbarischer Hinterlist zu verderben. Sein Antlitz erinnerte in solchen

Momenten an den Anblick des Ebers in seiner Buth. Seinen Fürsten gewann er baburch, wodurch Richelieu ben seinen fesselte, daß er Alles, was er unternahm, zu einem glücklichen Ende führte. Köprili rollte die Köpfe der asiatischen und afrikanischen Rebellen vor den Sultan in den Den Benezianern entriß er mit glücklicher An-Staub. strengung die beiden verlorenen Inseln wieder, und sorgte bann durch neue Befestigung der Dardanellen für die Ruhe der Hauptstadt, welche keine nahe Gefahr ertragen kann. So errichtete er auch an der gefährdeten Gränze feste Burgen ober wie er es nannte, Wälle bes Islam. Dem un= ter dem Rufe und Glanz dieser Handlungen aufwachsenden Muhammed IV galt Köprili für ein untrügliches Orakel: wenn er mit ihm gesprochen hatte, hielt er es nicht für nöthig, Andere zu hören. Sterbend soll ihm der Alte folgende Regeln gegeben haben, die wenigstens ganz seinem Sinne entsprechen: — den Frauen des Harems kein Gehör zu geben, — dafür zu forgen, daß er immer bei voller Casse sei, müßte es selbst mit Bedrückung der Unterthanen ge= schehen — bas Heer in unaufhörlicher Bewegung zu erhalten, weil davon dessen Gehorsam abhange.

Mohammed Köprili hatte seinen Sohn Ahmed in den Schulen der Ulemas erziehen lassen, und ursprünglich nur zu einer hohen Stelle in der Magistratur bestimmt. So sehr es dem osmanischen Herkommen entgegenlief, so sand sich doch Muhammed IV auf den Rath des Baters bewogen, den Sohn demselben erst beizuordnen, und später ihm nachsolgen zu lassen. Köprili dehnte sein Regiment,

wie Richelieu, bis jenseit seines Lebens aus. Er war einer von den Ministern, die ein Shstem gründen.

Von Ahmeb Köprili zweiselte man, ob er ein Heer anzusühren verstehen würde; aber seine Kriegserfolge stellten die seines Baters in Schatten. Er hat den langen hartnäckigen Kampf um Candia beendigt. Viertehalb Jahre lang, obwohl Großwesir, hielt er sich auf der Insel auf und wich nicht, die er in der eroberten Hauptstadt am Altar der Hauptsirche die heilige Fahne des Islam aufzehslanzt hatte. In den Kriegen gegen den Kaiser und gegen die Bosen erlitt er einige sehr empfindliche Nachtweile; aber jenen nöthigte er doch, Reuhäusel, diese, in zwei Friedensschlüssen nach einander, Kaminiek und Podolien abzutreten. Moldau und Walachei, welche vorher ihre Freiheit herzustellen Hossnung hatten, sind damals wieder in volle Abhängigkeit gerathen.

Mit der wiederhergestellten Zucht und Waffenfertigkeit vereinigten sich unter Ahmed Köprili noch einmal die alten religiösen Antriebe. In Candia wurden die großen Kirschen ohne Ausnahme in Moscheen verwandelt, alle Institute des Islam eingeführt; die Sieger sahen sich als die Gott verpfändeten Glaubenskämpen an. Wenn man sich der Rosaken gegen die Polen annahm, so ward das durch den alten Grundsatz gerechtsertigt, alle die zu beschützen, die sich in den Schatten des Glückes des mächtigen Padischah slüchs

<sup>1.</sup> Zuanne Morofini Relatione 1680. Restò dal Visir defunto appoggiata alle direttioni di costui la gran mole del governo dell'imperio.

ten; schon sei es tausend Jahre, daß der Jslam triumphire, und so eben beginne Gott sein Werk, die Welt seinem Propheten zu unterwersen, aufs neue. Die Jahrhunderte hatten in dem Verfahren der Osmanen nichts gemildert. Die Gefangenen wurden mit wiedererwachter Barbarei auf die Sklavenmärkte geschleppt. Aus eroberten polnischen Gesbieten hat man ganze Bevölkerungen auf altorientalische Weise nach entfernten Regionen verpflanzt.

Nur dem Shstem muß man das zuschreiben, nicht dem Wesir, der nicht nach Blut dürstete, und überhaupt sich ein gutes Gedächtniß gestiftet hat. Er war freigebig und unbestechlich, gerecht und wohlgesinnt; durch Festigkeit und Klug-heit blieb er Meister des Palastes, der Milizen und des Reiches.

Sein Nachfolger Kara Mustafa kann den Köprili in so sern beigesellt werden, als er in ihrem Dienste emporgekommen war; er hatte in der Abwesenheit Ahmeds dessen Stelle in der Nähe des Sultans vertreten und konnte als sein natürlicher Nachfolger erscheinen. Aber die Eigenschaften derselben waren nicht auf ihn übergegangen; er besaß weder die Umsicht und den Nachdruck des ersten, noch die Mäßigung und Uneigennützigkeit des zweiten. Und auch ihre Stellung war nicht ganz die seine: er hatte wieder mit dem Einfluß der Sultaninnen zu kämpsen. Um sie durch Geschenke gewinnen zu können, wurde er gelogierig und räuberisch. Uebrigens kümmerte er sich weder um die

<sup>1.</sup> Morofini: Unite le due regine (Mutter unb Semahiin) nel solo pensier, d'opprimere con l'arti loro l'assoluta potenza del visir presente, — all' incontro con le richezze e frequenza de doni all'una et all'altra cerca studiosamente di gagnar tempo.

gerechtesten Ansprüche, die ihm entgegentraten, noch um die öffentliche Stimme. In großen und kleinen Dingen meinte er mit seinem Sinne burchdringen zu können. Was soll man überhaupt von diesem Menschen sagen? Er liebte den Rausch des Branntweins. Wenn es ein Vortheil dieses Reiches wax, daß sich thatkräftige Naturen aus dem untersten Stand zur Regierung zu erheben vermochten, so gewann bafür auch rohe Gemeinheit Einfluß auf bieselbe. Man begreift es, daß ein Mann wie Kara Mustafa keine Sympathie für den gemessenen, auf waltem strengen Herkommen in Kirche und Staat beruhenden, anspruchsvollen und aristokratischen Hof von Wien fühlte. Wenn er die Landfarte vor sich nahm — die Holländer hatten ihn mit einem Atlas beschenkt, — so schien es ihm unerträglich, daß sechszehn Meilen von der Gränze des zur Beltherrschaft bestimmten Osmanenreiches ein demselben entgegengesetztes Kaiserthum mit gleichen Ansprüchen seinen Sitz habe. Schon mancher Nachfolger Solimans, z. B. Murad III, hatte baran gebacht, die Unternehmung auf an welcher derselbe gescheitert war, noch ein= mal zu versuchen. Kara Mustafa meinte dazu bestimmt zu -fein, diese große Eroberung zu vollbringen; er bachte wohl selbst in der Kaiserburg seinen Sitz zu nehmen, und die esmanische Herrschaft und den Jolam über die deutschen Gränzen auszubreiten. Wir vernehmen, daß der angesehenste Prediger ber Zeit, Bani, den Westr mit feuriger Beredtsam= leit unterstützte. 1

1. Morofini erwähnt ber frequenti prediche di Vani Effendi, scielto tra quelli della legge per direttore della sua Mit dem Beschlusse des Krieges war aber noch ein anderes Vorhaben verbunden.

Zwischen ben Milizen und der Regierung gab es fortswährend neue Reibungen, wie es denn die Spahi sehr übel empfanden, daß sie ihres Soldes wegen nach Constantinopel kommen mußten. Den Janitscharen wurden bei der Musterung ihrer Kammern Schwierigkeiten wegen des Ersates gemacht; man demerkte bereits einen Mangel an Offizieren. Mushammed IV konnte ihnen nicht vergeben, daß sie ihn hinderten, den Kanun des Brudermordes zur Aussührung zu bringen: wie wir wissen, nicht deshalb, weil sie menschlicher gewesen wären, sondern weil sie in den Brüdern des Sultans mögliche Nachsolger desselben sahen, deren sie sich einsmal bei einem Aufruhr bedienen konnten.

Und nicht viel weniger widerwärtig als die Milizen war dem Sultan und dem Wesir die Corporation der Ulemas. Die reichen Familien hatten eingeführt, ihre Besitzungen zu den geistlichen Gütern zuschlagen, sie z. B. geradezu an die Moscheen zu vererben, doch unter der Bedingung, daß die Einkünste den Privatbesitzern ausgezahlt würden: nur in der Absicht, um sie vor den Einwirkungen der Staatsgewalt, hauptssächlich vor der Consiscation, die auf geistliche Güter keine Anwendung fand, sicher zu stellen. Während die beiden Sassen des Großherrn, die innere und die äußere, von Baarschaften entblößt wurden, schwollen die geistlichen Güter

coscienza (Muhammeds IV); er stachele ihn zum Kriege gegen die Ungläubigen, spesso repetendo le promesse dell' empio profeta. Bani gehört gleichsam zu den Köprisi: von dem ersten und dem zweisten war er befördert worden. Mascellini bezeichnet ihn bereits als persona letteratissima, nelle prediche mirabile.

täglich zu größerem Umfang an; bei dem öffentlichen Mansel wurden die großen Familien immer reicher. Schon kam es vor, daß ansehnliche Vererbungen jener Art erst dem Oefterdan übergeben wurden, zur Untersuchung der darauf haftenden Verpflichtungen. Aber wie wenig war damit zu erreichen! Das System erschien überhaupt als ein Mißbrauch, dem man steuern müsse. Und waren nicht die Ulemas mit den empörten Milizen fast in der Regel verdündet gewesen? Hatten sie nicht an dem Ereignis von 1648 gleichen Antheil gehabt? Muhammed vergaß nicht, was sie seinem Vater angethan hatten: wie leicht konnten sie dasselbe auch einmal gegen ihn versuchen! Er liebte Constantinopel nicht, noch den Ausenthalt daselbst.

Indem nun Kara Mustafa die Unternehmung gegen Wien einleitete, so hegte er, wie uns eben so kundige, als besonnene Gewährsmänner berichten, die Hoffnung durch die Rückwirkung des Sieges den Sultan zugleich aller innern Schwierigkeiten zu überheben. Er stellte dem Großherrn vor, daß er die beiden Körperschaften, · beren Macht ihn beschränke — benn die eine besitze ein hohes Ansehn im Volke, die andere führe die Waffen — nur mittelst eines Krieges demüthigen könne. Da werde sich die Zahl der Janitscharen vermindern: man könne die Er= gänzung berselben rerzögern; schon seien in Ungarn 40,000 Mann geübte Truppen vorhanden, aus denen sich leicht eine regelmäßige Miliz von unverbrüchlichem Gehorsam werde bilden lassen: man werde einen glorreichen Frieden schließen und alsbann die Ueberreste der Janitscharen vollends

zerstören. Nach der Vertilgung der empörerischen Truppen aber könne man der Ulemas ohne Mühe Meister werden und die Reichthümer der Moscheen für das Reich wieder nutbar machen. Es war der Plan Osmans II, aber noch ausgedehnter und umfassender.

Fast noch von größerem Gewicht als die erste erscheint dergestalt die zweite Belagerung von Wien, da sich so unermeßliche Aussichten der Rückwirkung auf das Innere des osmanischen Reiches an ihr Gelingen knüpften.

Aber zum zweiten Mal brachen sich die Fluthen der Barbarei an diesen Wällen. Weder sollte Deutschland einer neuen Verwüstung Preis gegeben, noch der Sultan wieder zu unbedingter Herrschaft in Constantinopel erhoben werden.

Nach dem Mißlingen der Unternehmung konnte sich vor allem das Wesirat nicht in der Geltung, die es seit einem Vierteljahrhundert eingenommen, behaupten.

Kara Mustafa ward beschuldigt, durch übelberechnete Berzögerungen und verkehrten Shrgeiz das Unglück selbst verschuldet zu haben: so viel man weiß, war es eine von dem Kadiasker von Rumili verfaßte, von der Sultanin - Chasseki befürwortete Vorstellung hierüber, was den Sultan vermochte, den Besehl zur Hinrichtung des Wesirs zu

- 1. Michele Foscarini, Storia Veneta 136: sostituire in loro vece un altra militia, che come nuova e senza privileggi sarebbe intieramente subordinata alle regia autorità. Carlo Ruzini, Relatione di Constantinopoli Ms.: Studiava assai Mehemet di distruggere una milizia (li Giannizzeri), ma tra i disegni caduti con l'infelice impresa di Vienna ruinò anche questo.
- 2. S. Donato, Relatione di Constantinopoli 1684: Restassero domati e repressi tanti ad un tratto e nemici e soggetti al suo impero.

geben. Der erste seiner Nachfolger, ber an ber Pforte blieb, ward von dem Rislar Agassi, der zweite, der das Heer jedoch nicht glücklich führte, ward von den Janitscharen gestürzt. Mit unabwendbarer Consequenz wälzte sich aber hierauf die Empörung aus dem Felde gegen den Sultanselhst heran; die Ulemas trugen kein Bedenken, dem Heere beizutreten. In einer Berssammlung von Abgeordneten beider Corporationen, auf ein neues Fetwa des Musti, ward die Absetzung Muhammeds IV ausgesprochen, wie die seines Baters. Ein glücklicher Arieg hätte dem Großherrn zu Statten kommen müssen: das fortdauernde und wachsende Unglück der Feldzüge gereichte denen zum Borstheil, die er erdrücken wollte. Von den Brüdern, die er so oft mit dem Tode bedroht hatte, ward der älteste an seine Stelle gesetzt.

Damals hatte sich die Wassenmacht der europäischen Staaten dahin entwickelt, daß trotz der Zerwürsnisse, die so lebhaft und kriegdrohend waren wie jemals und auch Deutsch- land zersetzten, ein Theil derselben dennoch Kräfte genug besaß, um den Kampf mit den Türken siegreich zu führen. In Ungarn schritten die deutschen und kaiserlichen Heersschaaren von einer Eroberung zur andern sort, die auch Belgrad in ihre Hand gerieth; in den Fürstenthümern drangen die Polen, am asowschen Meer die Russen vor; die Venezianer nahmen Morea in Besitz.

Menschlichem Ansehen nach wären die Türken wenigstens in Europa, wo sich die christlichen Populationen allents

1. Donabo: Ha rimproverato il gran signore di troppa leggerezza per haversi lasciato volgere da K. Mustapha dal sicuro posto di decoro e di quiete a gli incerti esiti della guerra.

halben ihren Glaubensgenossen anschlossen, verloren gewesen, hätte nicht Ludwig XIV hauptsächlich deshalb aufs neue Krieg erhoben, weil er den Zuwachs an Macht fürchtete, welchen Oestreich durch die Niederlagen der Türken ohne Zweisel davon tragen mußte.

Noch einmal haben dann, auf diesen Rückhalt gestützt die Osmanen, zuweilen unter einem tapferen Wesir, wie Mustapha Köprili, Bruder Ahmeds, einmal auch wieder unter einem kriegerischen Sultan, Mustafa II, den Kampf mit Eifer und Nachdruck aufgenommen; endlich aber er= kannten sie, daß sie nicht mehr fähig seien, ihn zu be-Nach der Schlacht von Zenta, stehen. in sieben Roßschweife und das großherrliche Siegel selbst, den Deutschen in die Hände fielen, war Jedermann von der Nothwendigkeit des Friedens überzeugt. Die Ulemas sahen in den Unfällen ihrer Heere fast ein Gottesurtheil; in einem Divan, welchem wie der Mufti und der Kadiasker, so auch der Janit= scharen-Aga beiwohnten, ward der Beschluß gefaßt, den nach so vielen Verlusten gewaltig geschmälerten Besitzstand als Grundlage des Friedens anzuerkennen.

Was im Anfang des Jahrhunderts begonnen, aber dann unaufhörlich wieder in Frage gestellt worden war, wurde am Ende desselben vollführt. In Carlowitz hörten die Osmanen nicht allein auf, von Tributen zu reden, sie unterwarfen sich einer regelmäßigen Unterhandlung, sie erstannten zum ersten Mal ein für Alle gleichmäßiges Recht an.

In der Verslechtung der äußeren und inneren Politik lag es aber, daß die beiden Corporationen hierauf auch im Innern die Oberhand behaupteten. Gegen Mustafa II ber sich wie sein Bater Muhammed IV von Constantinopel sern hielt, sind die Milizen der Hauptstadt, durch einen Ausspruch des Musti dazu ermächtigt, aber nicht allein mit den Ulemas, sondern auch mit den Zünsten vereinigt, sörmlich zu Felde gezogen. Die Truppen, welche der Sultan und der Wesir um sich sammelten, verweigerten, mit den Heranrückenden, welche gute Woslimen seien, zu schlagen; sie brannten ihre Flinten ab, ohne sie geladen zu haben. Durch Uebereinkunft der Janitscharen und der Ulemas mußte Mustasa seinem Bruder Ahmed den Thron überlassen, der dann 27 Jahre hindurch nicht ohne Ruhm regierte, dis auch er (1730) durch die Macht gestürzt wurde, die ihn erhoben hatte.

Denn das war nun gleichsam die bewußte Verfassung des türkischen Reiches, daß dem Sultan zur Seite ein unsabhängiger, thronfähiger Sprosse des Geschlechtes erhalten ward; wenn der regierende Fürst den beiden Körperschaften nicht mehr genügte, ward er vom Thron geworsen und durch seinen nächsten Verwandten ersetzt. In dieser Monsarchie, welche als die absoluteste von allen erschien, war doch die höchste Sewalt nur auf Zeit, mit Vorbehalt der Zurücknahme übertragen. Und auch in der Leitung der Staatsgeschäfte hatten die Großberren keineswegs freie Hand. Bei der Unterhandlung über den Frieden von Belgrad haben die osmanischen Gesandten ihr Festhalten an den einmal ausgesprochenen Bedingungen damit motivirt, daß

1. Francesco Gritti, Relatione di Constantinopoli: Li giannizzeri con gli Ulema si riservorono la ragione di farsene render conto come d'un deposito sacro alle speranze et alle occasioni dell'imperio. es anderen Fürsten eher freistehe, einen Schritt zurück zu thun, als dem Großherrn, der an das Dafürhalten seiner Rathsversammlungen gebunden sei.

## Shluß.

Auch in diesem Zustand aber sind die Osmanen noch lange Zeit mächtig geblieben.

In Asien hat ihnen selbst der kriegsgewaltige Nabirschah nichts abgewonnen; die sunnitisch=alidische Glaubens=form, die er aufstellte, hat eher zu ihrer Sicherheit beigetragen.

In Europa wiesen sie die partiellen Angriffe ihrer Nachbarn meistentheils zurück: sie behaupteten nicht allein die im Carlowißer Frieden festgesetzten Gränzen, sondern sie wurden einiger Landschaften wieder Meister, die sie in demsselben aufgegeben hatten.

Ueber ein unermeßliches Gebiet hin, blieben sie in ber Mitte der alten Feste gelagert. Man hat ein Sprich-wort, daß da kein Gras wieder wachse, wohin ein osmanisches Pferd den Fuß gesetz; und die Verödung der schönsten Länder der Erde, die sie eingenommen, schien es fortwährend zu bestätigen. Auch sich selbst aber haben sie nicht cultiviren mögen. Es ist wahr, daß Viele von ihnen Tugenden haben, die den Menschen zieren; man rühmt, daß sie ohne Falsch, beharrlich, mildthätig, gastfrei seien; doch zu einer freien Entwickelung des Geistes haben sie es nie gebracht, sie sind immer Barbaren geblieben.

Will man ihren Unterschied von den europäischen Na-

tionen im Allgemeinsten bezeichnen, so liegt er in der unabänderlichen Trennung der herrschenden Bekenner des Islam von der unterworfenen christlichen Bevölkerung. Die ersten aber, welche den Staat ausmachen, sind wieder durch ihre Religion von aller wahren Theilnahme an dem historischen Leben des menschlichen Geschlechtes ausgeschlossen.

Das System ihrer Religion ließ ihnen bisher noch immer die beschränkte Ueberlieserung ihrer Schulen als die wahre Wissenschaft erscheinen; ihr Geist richtete sich mehr auf Phantome und Wahn, als auf die Erkenntniß der Dinge, wie sie sind. Wie so ganz unzugänglich sind sie sitr die Studien des classischen Alterthums, von denen im Abendslande alle individuelle Ausbildung ausgeht! In den Resgionen herrschend, wo die Kunst entsprungen ist, halten sie die Nachbildung der menschlichen Gestalt für ein religiöses Verdrechen. Sie wandeln unter den Denkmalen eines edleren Daseins, ohne ihrer zu achten. In dumpfer und stolzer Selbstgenügsamkeit nehmen sie auch an den technischen und materiellen Fortschritten Europa's wenig Antheil.

Nothwendig ist daraus erfolgt, daß, als die Kriege wieder angingen, ihre Nachbarn ihnen überlegen waren und im Innern allenthalben Empörungen ausbrachen. Sie versmochten weder jenen zu widerstehen, noch diese zu dämpsen. Ihre Rettung haben sie nur der europäischen Politik zu verdanken, jener Eisersucht, mit der jeder von unseren Staaten alle anderen bewacht und alle jeden einzelnen; diese hat ihnen in ihren größten Gesahren immer Verbündete versschaft und selbst, nach einigem für das Ganze doch nicht

sehr bebeutenden Berluft die Integrität ihres Gebietes erhalten.

Sie selbst sind im Gebränge der Unfälle zu jener Reform der Milizen geschritten, welche schon im siebzehnten Jahrhundert beabsichtigt war. Endlich haben sich Ulemas bem Sultan beigesellt und in die Vernichtung ber Janitscharen gewilligt, weil ihre Wibersetlichkeit gegen jebe Verbesserung zum Nachtheil der Religion gereiche. Mili= tärische Reformen sind begonnen und bis auf einen gewissen Grad durchgeführt worden. Niemand aber wird sagen, daß baburch eine festbegründete, widerstandsfähige, den übrigen Staaten ber Welt gleichartige Macht zu Stande gekommen Denn worauf beruht allenthalben die Entwickelung der Macht, als auf der shstematischen Heranziehung der unteren Volksclassen zum Waffendienst? Unter ben Osmanen ift eine solche durch Verfassung und Religion verboten. Dem Vordringen der Jbeen der westlichen Welt haben sie noch immer einen unbesiegbaren Widerstand entgegengesetzt. Der Widerstreit der aus der Tiefe der Jahrhunderte hervorgegangenen nationalen und religiösen Gegensätze im Orient und ihr Verhältniß zum Occident bildet das größte hiftorisch=politische Problem, bas ein Jahrzehend dem anderen ungelöft überliefert.

Die spanische Monarcie.

. • . . .

# Einseitung.

Wir gehen von dem Orient in den Occident; wir kommen von einem türkischen Sklavenreich auf eine romanisch=ger=manische Monarchie.

Augen: der Gegensatz zwischen einem Staat, dessen Herr und unumschränkter Besitzer der Fürst ist, und dem anderen, der, auf der Freiheit der Einzelnen bernhend, dem Obershaupte so viel Gewalt gibt, als erfordert wird, um eben jene Freiheit wider innere und äußere Feinde zu beschätzen. Der orientalische Fürst ist Alleinherr unter Anechten, und dahin hatte sich selbst die altrömische Monarchie verloren; der germanische Fürst dagegen ist der Schutz der gemeinen Freiheit, der Erhalter der persönlichen Rechte, der Schirm des Baterlandes.

Ist nun der Unterschied noch jetzt auffallend und an sich klar, so war er doch früher und damals noch viel größer, als in dem Orient Fürsten von ausgezeichneter Perssonlichkeit regierten, welche ihre Staaten in völliger Unters

thänigkeit und Einheit zu ihrem Willen hatten, als basgegen im Occident die Privilegien, die auf das Pergament übertragenen und unverbrüchlichen Rechte der Individuen und der untergeordneten Vereinigungen die Macht des Obershauptes banden und hemmten.

In dem letzten Falle war auch die spanische Monarchie. Sie war weit entfernt, ein Staat in unserem Sinne zu sein, ein Staat von organischer Einheit, von einem einzigen und durchgehend herrschenden Interesse: sie war nicht der= gestalt durch Eroberung zusammengebracht, daß irgend eine Provinz ihrer einheimischen Rechte verlustig gegangen wäre, daß etwa ein Hauptland gegründeten Anspruch hätte erheben dürfen, die anderen zu beherrschen; sondern sie bestand aus coordinirten Theilen, deren jeder sein eigenes Recht hatte: aus einer Menge einzelner Landschaften deutscher, französi= scher, italienischer, castilischer, catalonischer, baskischer Zunge, Landschaften verschiedenen Herkommens, abweichender Gesetze, widerstrebender Natur, jedoch gleichartiger Berechtigungen. Wenn wir fragen, was diese Landschaften vereinigt hatte und was sie ferner unter einander verband: so war das kein ihnen inwohnendes Interesse, sondern Erbe hatte sie vereinigt; wenn selbst ein Krieg, kein anderer, als der ein Erbrecht versocht; und der Fürst verband sie, dem sie zu= gefallen waren. Das Erbe jedoch bezog sich nicht immer auf dieselben Rechte, und der Fürst hatte zu jedem Lande ein anderes Verhältniß. Der lange Titel, dessen sich die Prinzen vom Hause Habsburg bedienten, ist nicht eben eine Prahlerei, wofür ihn wohl der französische Hof erklärte, sondern ihr Königthum ist in der That ein ganz anderes in Castilien, als in Sicilien, als in Aragon; es ist wohl anzumerken, daß sie in Flandern nichts sind, als Grafen, daß ihre Gewalt in Guipuscoa darauf beruht, daß sie Barone und Erbherren dieses Landes sind, — während ihnen die amerikanischen Besitzungen zu einer Art Domäne werden; diese Verschiedenheit ihrer Gewalt deutet ihr Titel an.

Gehen wir nun baran, diese Monarchie und ihre Entwicklung im Verlauf eines Jahrhunderts zu betrachten, so
stellen sich uns zwei gegen einander wirkende Kräfte vor die Augen. Obwohl der Fürst allenthalben beschränkt ist, so
tritt er doch um so mehr hervor, da die Vereinigung des Ganzen sich lediglich an seine Person knüpst; ohne ihn wäre es nicht vorhanden. Oft wird er die einzelnen Lande zu gemeinschaftlichen Unternehmungen anstrengen müssen: er wird sie von einem allgemeinen Gesichtspunkte aus regieren. Werden dann diese sich in ihrer Absonderung, bei ihrem alten Herkommen zu erhalten vermögen? Oder wird ber Fürst sie zu engerer Vereinigung nöthigen? Wird er sie zwingen, ihm zu leisten, was er will? Sie treten ihm in ihrer Besonderheit gegenüber.

Dieser Zwiespalt bildet den vornehmsten Gegenstand unserer nächsten Untersuchung. Sie ist nicht bestimmt, das Berhältniß aussührlich zu erörtern, in welchem sich die Monarchie zu dem übrigen Europa befand; — auch hievon wird die Rede sein müssen, doch ist es eine untergeordnete Rückssicht. Die Absicht ist vielmehr, jenen Kampf zwischen der höchsten Staatsgewalt und dem abgesonderten Interesse der einzelnen Landschaften in dem Umkreise der Monarchie vor die Augen zu legen, zuerst Natur und Intentionen der Resuten u. Böller L

Widerstand, den sie in den vornehmsten Provinzen sinden, und wie sie ihn mehr oder minder besiegen: — ein für die innere Geschichte der europäischen Staaten überaus denkwürdiges Schauspiel — endlich die Staatswirthschaft, welche sie sich nunmehr einrichteten, und der Zustand, in welchen die Provinzen gesetzt wurden.

Es ist aber nicht allein der Zusammenhang des Ganzen, auf welchen wir zielen. Nicht durch diesen allein gewinnen uns Natur und Geschichte Theilnahme ab. Der Mensch heftet seine Augen zuerst mit lebhafter Wißbegier auf das Einzelne. Glücklich, wem es gelingt, die Dinge zugleich in dem Grunde ihres Daseins und in der Fülle ihrer eigenthümlichen Erscheinung zu begreifen.

### Erstes Capitel.

## Von den Königen.

#### 1. Carl V.

Wenn die alte Sage ihre Helden schildert, gedenkt sie zuweilen auch solcher, die erst eine lange Jugend hindurch unthätig zu Hause sitzen, aber alsdann, nachdem sie sich einmal exhoben, nie wieder ruhen, sondern in unermüdlicher Freudigkeit von Unternehmung zu Unternehmung fortgehen. Erst die gesammelte Kraft sindet die Laufbahn, die ihr ansgemessen ist.

Man wird Carl V 1 mit einer solchen Natur versgleichen können. Bereits in seinem sechszehnten Jahre war er zur Regierung berusen; doch sehlte viel, daß er in seiner Entwickelung dahin gewesen wäre, sie zu übernehmen. 2 Lange war man versucht, einen Spottnamen, den sein Bater gehabt, weil er seinen Räthen allzuviel glaubte, auch auf ihn zu übertragen. Sein Schild führte das Wort: "Noch nicht." Ein Eroi leitete ihn und seinen Staat vollkommen. Selbst während seine Heere Italien unterwarfen und wies

- 1. Ob er wohl in Spanien der Erste ist, bleiben wir doch bei der in dem übrigen Europa gebräuchlichen Bezeichnung.
- 2. Relatione di Marino Zorzi, März 1517. Parla poco, non è nom di molto ingegno. Mnor di Chievres lo governa.

berholte Siege über die tapsersten Feinde davontrugen, hielt man ihn, der indeß ruhig in Spanien saß, für untheilnehmend, schwach und abhängig. Man hielt ihn so lange das für, dis er im Jahre 1529, im dreißigsten seines Lebens, in Italien erschien.

Wie viel anders zeigte er sich da, als man erwartete! Wie zuerst so ganz sein eigen und vollkommen entschieden! Sein geheimer Rath hatte nicht gewollt, daß er nach Italien ginge, hatte ihn vor Johann Andrea Doria gewarnt und ihm Genua verdächtig gemacht. Man erstaunte, daß er dennoch nach Italien ging, daß er gerade auf Doria sein Vertrauen setzte, daß er dabei blieb, in Genua ans Land steigen zu wollen. So war er durchaus. Man nahm keinen überwiegenden Einfluß eines Ministers wahr; an ihm selber fand man weder Leidenschaft noch Uebereilung, sondern alle seine Entschlüsse waren gereist; es war Alles überlegt; sein erstes Wort war sein letztes.

Dies bemerkte man zuerst an ihm; barauf, wie selbstethätig, wie arbeitsam er war. Es erforberte einige Gebulb, die langen Reden der italienischen Gesandten anzushören; er bemühte sich, die verwickelten Verhältnisse ihrer Fürsten und Mächte genau zu fassen. Der venezianische Botschafter wunderte sich, ihn um nicht weniges zugänglicher

<sup>1.</sup> Micheli, Relatione d'Inghilterra: L'imperatore da ognuno o da la maggior parte era tenuto per stupido o per addormentato, et poi si può dire che ad un tratto et inespettatamente si suegliasse et riuscì così vivo, così ardito et così bravo come sa Vostra Signoria.

<sup>2.</sup> Storia Fiorentina di Messer Benedetto Varchi IX, 228. 233. Sigonius de vita Andreae Doriae, 243.

und gesprächiger zu sinden, als er drei Jahre zuvor in Spanien gewesen war. In Bologna hatte er ausdrück- lich darum eine Wohnung genommen, aus welcher er den Papst unbemerkt besuchen konnte, um dies so oft zu thun wie möglich, um alle Streitpunkte selbst aufs Reine zu bringen.

Bon dem an begann er seine Unterhandlungen personlich zu leiten, seine Heere selber anzuführen; er fing an, von Land zu Land und immer bahin zu eilen, wo das Be= dürfniß und die Lage der Geschäfte seine Gegenwart er= forberten. Wir sehen ihn balb in Rom sich bei ben Cardinälen über die unversöhnliche Feindschaft Franz I beklagen, bald in Paris die Gunst der Estampes suchen und ge= winnen, 2 bald in Deutschland dem Reichstage vorsitzen, um die religiöse Entzweiung beizulegen, bald in den castilischen Cortes bemüht, sich die Auflage des Servicio stimmen zu Dies sind friedliche Bemühungen; öfter aber steht er an der Spitze seiner Heere. Er dringt über die Alpen in Frankreich vor und überschwemmt die Provence; er setzt Paris von der Marne aus in Schrecken. Dann kehrt er um nach Often und Süden. Den Siegeslauf Solimans halt er ein an der Raab; er sucht den Halbmond bei Algier auf. Das Heer, das ihm in Afrika gedient, folgt ihm an die Elbe, und auf der Lochauer Haibe hört man das Feldgeschrei Hispania. Da ist Carl das am meisten be= schäftigte Haupt der Welt. Gar manchmal schifft er über

<sup>1.</sup> Contarini, Relazione di Bologna. Marzo 1530.

<sup>2.</sup> Zenocarus a Scauwenburgo: De republica et vita Caroli Maximi. Gandavi 1560 fol. p. 175.

das Mittelmeer, über den Ocean. Indessen sind seine Seeleute Entdecker in früher nie befahrenen Meeren, seine Arieger Eroberer von früher nie betretenen Erden. In so weister Ferne bleibt er ihr Regierer und Herr. Sein Wahlsspruch: "Mehr; weiter", hat eine glorreiche Erfüllung.

So ist sein Leben, wenn wir es im Ganzen bestrachten: nach ungewöhnlich langem Ruhen volle Thätigkeit. Es läßt sich bemerken, daß die nämliche Erscheinung, ansfangs Ruhen, Warten, Zusehen, spät die That, auch wähsend seines bewegtesten Lebens in den einzelnen Ereignissen immer wiederkehrt.

Obwohl in der allgemeinen Willensrichtung völlig entschieden, faßte er, Fall für Fall, doch nur langsame Entschlifse. Auf jeden Bortrag antwortete er anfangs unsbestimmt, und man mußte sich hüten, seine vieldeutigen Ausdrücke für eine Gewährung zu nehmen. Dann berieth er sich mit sich selbst. Er schried sich oft die Gründe für und wider auf; da brachte er Alles in so guten Zusammenhang, daß wer ihm den ersten Satz zugab, ihm den letzten zuzugeben gewiß genöthigt war. Den Papst besuchte er zu Bologna, einen Zettel in der Hand, auf welchem er alle Punkte der Unterhandlung genau verzeichnet hatte.

- 1. Relazione del Cl. Monsignor Marino Cavallo: Parla molte volte ambiguo, quando importa: di modo che, se gli ambasciatori non sono ben cauti, può S. Maestà et li consiglieri dire con quella dubietà parole che intendere possono a questo et a quell'altro modo.
- 2. Contarini: Il papa mi ha detto, che ragionando con lui (Carlo) portava un memoriale notato di sua mano di tutte le cose che haveva a negotiare, per non lasciarne qualch'uno.

Nur Granvella pflegte er jeden Bericht, jeden Vortrag mitzutheilen; diesen fanden die Botschafter immer, dis auf die einzelnen Worte, welche sie geäußert, unterrichtet: zwischen Beiden wurden alle Beschlüsse gefaßt. Längsam geschah es: häusig hielt Carl den Courier noch ein paar Tage länger auf.

War es aber einmal so weit, so war nichts auf der Welt vermögend, ihm eine andere Meinung beizubringen. Man wußte dies wohl. Man sagte, er werde eher die Welt untergehen lassen, als eine erzwungene Sache thun. Es war kein Beispiel, daß er jemals durch Gewalt oder Gesahr zu irgend etwas genöthigt worden. Er äußerte sich einst selbst unit einem naiven Geständniß hierüber. Er sagte zu Contarini: "Ich bestehe von Natur hartnäckig auf meinen Neinungen." "Sire", entgegnete dieser, "auf guten Meismungen bestehen, ist nicht Hartnäckigkeit, sondern Festigkeit." Carl siel ihm ins Wort: "ich bestehe zuweilen auch auf schlechten."

Der Beschluß ist indeß noch lange nicht die Ausssührung. Carl hatte eine Scheu, die Dinge anzugreisen, auch wenn er sehr gut wußte, was zu thun war. Im Jahre 1538 sagt Tiepolo von ihm, er zögere so lange, die seine Sachen gefährdet, die sie ein wenig im Nachtheil seien. Eben das sühlte Papst Julius III: Carl räche sich wohl,

<sup>1.</sup> Cavallo: Lascierà più tosto ruinare il mondo che fa cosa violentata.

<sup>2.</sup> Contarini: Qualche fiate io son fermo in le cattive.

<sup>3.</sup> Relazione del convento di Nizza: Nelli pericoli delle cose sue proprie ritarda qualche volte tanto che patiscono prima qualche incommodo.

doch müsse er erst einige Stöße fühlen, ehe er sich erhebe. Auch sehlte es dem Kaiser oft an Geld: die verwickelte Politik gebot ihm tausend Rücksichten.

Indeß er nun harren mußte, behielt er seine Feinde unausgesetzt im Auge. Er beobachtete so genau, daß die Gesandten erstaunt waren, wie gut er ihre Regierungen kannte, wie treffend er zum voraus beurtheilte, was sie thun würden. Endlich kam die Gelegenheit, die günstige ober die dringende Stunde doch. Dann war er auf, dann führte er aus, was er vielleicht seit zwanzig Jahren im Sinne gehabt.

Das ist die Politik, die seinen Feinden verabscheuungswürdig und Hinterlist, seinen Freunden ein Muster von Klugheit schien. Wenigstens darf man sie kaum als ein Werk der Wahl, der Willkür betrachten. So ruhen, sich unterrichten, harren, erst spät sich erheben und schlagen, eben das ist die Natur dieses Fürsten.

In wie viel anderen Dingen war es mit ihm nicht anders bestellt! Er bestraste zwar, doch ließ er sich zuvor viel gefallen. Er belohnte wohl, aber freilich nicht sogleich. Mancher mußte Jahre lang unbezahlt ausharren, dann aber bedachte er ihn mit einem jener Lehen, mit einer jener Pfründen, deren er so viele hatte, daß er reich machen konnte, wen er wollte, und ohne selbst etwas auszugeben. Hiedurch

- 1. Lettera Ms. del Papa a Giovambattista di Monte.
- 2. Cavallo 240: Conosce eccellentissimamente la natura di tutti li principi con chi lui negotia, et in questo spende gran tempo ad instruirsene di avantaggio. Però quasi mai s'inganna de pronostici che fa di questa eccellentissima republica.

brachte er Andere dahin, in seinem Dienst alle Mühseligteiten der Welt zu erdulden.

Wenn man ihm die Waffen anzog, so bemerkte man, daß er über und über zitterte. Erst wenn er gerüstet war, dann ward er muthig, so muthig, daß man glaubte, er trope darauf, daß noch nie ein Kaiser erschossen worden.

Ein solcher Mensch, voll Ruhe und Mäßigung, leutselig genug, um sich Verschiedenen zu bequemen, scharf genug, um Viele zugleich in Unterwerfung zu halten, scheint wohl geeignet, mehreren Nationen zusammen vorzustehen. Man lobt Carl, daß er durch Herablassung die Nieder= länder, durch Klugheit die Italiener, durch Würde die Spanier an sich gezogen habe. Was besaß er aber, um den Deutschen zu gefallen? Seine Natur war nicht fähig, sich zu jener treuherzigen Offenheit zu entwickeln, welche unsere Nation an ausgezeichneten und hochgestellten Men= schen zu allererst anerkennt, liebt und verehrt. Ob er wohl die Manier, wie die alten Kaiser sich mit Fürsten und Herren gehalten, gern nachahmte; ob er sich wohl bemühte, deutsche Sitten anzunehmen und sogar den Bart in Deutschland nach beutscher Weise trug, 2 so erschien er ben Deutschen boch immer als ein Frember. Ein Vorspänner bei dem Geschütz, den er heftig antreibt, läßt ihn die Peitsche fühlen; vor Algier legt ein Landsknecht sogar auf ihn an; 8

<sup>1.</sup> Zenocarus a Scauwenburgo.

<sup>2.</sup> Derselbe. S. 168.

<sup>3.</sup> Sepulveba de rebus gestis Caroli V, lib. XI, p. 19.

beibe, weil sie ihn filr einen Spanier halten. Besonbers seit dem schmalkaldischen Kriege zerfiel er mit der Meinung Man nannte seine beiben Gegner die Großder Nation. müthigen; er aber, Carl von Gent, wie man ihn hieß, habe hanisch gelacht, wie er ben guten Kurfürsten gefangen ge= nommen; mit welcher Hinterlist habe er sich in Halle bes Landgrafen bemächtigt! Während die Italiener seine Ein= fachheit priesen, wenn er unter einem glänzenden und reich= gekleideten Gefolge selber in einem unscheinbaren Mantel in ihre Städte einritt, 1 fanden die Deutschen auch an sol= chen Dingen etwas auszusetzen. Als er vor Naumburg von einem Regen überrascht ward, ließ er sich sein altes Baret aus der Stadt holen und nahm das neue, das er trug, indeß unter den Arm. "Armer Kaiser, dachte ich," sagt Sastrow, "ber Tonnen Goldes verkriegt und um eines sammtnen Käppchens willen im Regen hält."2 Genug, in Deutschland ward ihm nie recht wohl. Die Entzweiungen nahmen alle seine Thätigkeit hin, ohne ihm Ruhm zu ge= währen; das Klima war seiner Gesundheit nachtheilig; er konnte die oberdeutsche Sprache nicht recht; die Mehrzahl der Ration mißverstand ihn und war ihm abgeneigt.

Sein Leben fing spät an, selbständig zu werden, und ging ihm früh dahin. Lange wollte er nicht wachsen, und

<sup>1.</sup> Ripamonte, Historia Mediolanensis ap. Graev. — Verri Storia di Milano II, 321, aus Burigozzo.

<sup>2.</sup> Bartholomäi Sastrowen Herkommen, Lebenslauf u. s. w. Bb. II.

man versuchte manche Küche, um ihn besser zu förbern. 1 Seine Entwickelung blieb ungewöhnlich zurück, bis man im Jahre 1521 bemerkte, daß er einen Bart bekomme und männlicher werbe. 2 Seitbem blühete er eine Zeit lang in gesunder Jugend. Er fing an, die Jagd zu lieben. In den Alpuzarren, in den toledanischen Haiden verler er sich mehr als einmal so weit, daß Niemand sein Horn hörte, daß etwa ein Moriske ihm am Abend ben Weg weisen mußte und man in der Stadt schon Lichter in die Fenster gestellt hatte und die Glocken zog, um ihn zu suchen. 3 Zu Pferbe turnierte er bald in Schranken, bald in offenem Felbe; er versuchte sich mit Rohr und Gineta; auch zu Fuß blieb er nicht zurück. 4 Den Streit, ben er mit Franz I hatte, durch einen Zweikampf zu endigen, war wenigstens bei ihm voller Ernft. Wir haben aus dieser Zeit ein Bild von ihm, mit noch geschlossenem, etwas besehlshaberischem Mund, großem und seurigem Auge, gebrungenen Zügen; es ist ganze Gestalt; er faßt einen Jagd= hund am Halsband. Aber allmählich und nur allzu bald entwickelte sich die Trennung zwischen der oberen und der unteren Hälfte seines Gesichts, welche seine meisten Bilder harakterisirt. Die untere tritt hervor, der Mund bleibt offen, die Augenlider senken sich. So wie er vollkommen

- 1. Thomas Leobius, de vita Friderici Palatini III, 10.
- 2. Betrus Marthr, Epistolarum opus. Ep. 734.
- 3. Sanboval, Vida y hechos del Emperador Carlos, XV, p. 811.
- 4. Cavallo: Ha giostrato bene a lizza et a campo aperto. Ha combattuto alla sbarra. Ha giocato a canne et a caroselle et ammazzato il tauro, et brevemente tutto quello che alla ginnetta et alla brida si può fare.

in das thätige Leben eintritt, ist er bereits nicht gesund mehr, und mit einer sonderbaren Art von Neid sieht er ben Heißhunger an, mit bem ein eben von der Reise gekommener Geheimschreiber ben Braten aufzehrt, den man ihm vorgesetzt hat. In seinem 36sten Jahre, zu Reapel, gerabe als er sich schmücken wollte, um etwa auch, wie er gesteht, ben Damen zu gefallen, bemerkte er die ersten wei= ßen Haare an seinen Schläfen. Nur vergebens ließ er sie wegnehmen: sie kamen immer wieder. 1 Im 40sten Jahre fühlte er seine Kraft schon halb gebrochen. Es mangelte ihm bas alte Vertrauen zu sich selbst und zu seinem Glück, und es ist bemerkenswürdig, daß er sich seiner Begegnisse vor diesem Jahre besser zu erinnern wußte, als der nach= folgenden, obwohl biefelben so viel neuer waren. 2 Seitbem griff ihn besonders' die Gicht an. Er mußte meist in der Sänfte reisen. Zuweilen brachte er zwar noch einen Hirsch, ein wildes Schwein von der Jagd, doch gewöhnlich mußte er sich begnügen, mit der Büchse in's Holz zu gehen und nach Krähen und Dohlen zu schießen. Sein Vergnügen war zu Hause, wo ihm der Narr hinter seinem Tische zuweilen ein halbes Lächeln abnöthigte, wo ihn sein Hofmeister Monfalconet mit treffenden Antworten reizte und ergötzte.

- 1. Extrait de la relation du voyage de M<sup>r</sup> l'amiral de Chatillon vers l'Empereur Charles, bei Ribier und hinter ben Mémoires von Rabutin: Collect. Univers. XXXVIII, 483.
- 2. Hormapr: "Aus durchaus unbenutzten Papieren" im Archiv für Geographie, Historie 2c. Jahrg. 1810, S. 8.
- 3. Cavallo: Il barone Monfalconetto, suo maestro di casa, il quale in vero, per l'argutie et prontezze sue e per la libertà che si piglia di dire ogni cosa, è di giocondissima et dilettissima pratica al imperatore.

Doch immer heftiger setzte ihm die Arankheit zu. Gicht, sagt Cavallo 1550, steigt ihm manchmal bis zum Kopf und broht, ihn einmal plötzlich zu töbten. Die Aerzte riethen ihm bringend, Deutschland zu verlassen; steigende Verwirrung der Geschäfte hielt ihn in diesen Gegenden fest. Da entwickelte sich ein Hang zu schwermuthiger Einsamkeit, ber lange in ihm gewesen, zu überwiegenber Stärke: im Grunde boch ber nämliche, ber seine Mutter, so lange auf der Welt, so lange der Welt entfremdet ge= Carl sah Niemand, wen er nicht ausbrücklich rusen lassen. Oft war er unmuthig, nur zu unterschreiben. Selbst einen Brief zu eröffnen, machte ihm Schmerzen in ber Hand. In einem schwarz ausgeschlagenen Gemach, das mit siebert Fackelu erhellt war, lag er stundenlang auf Als seine Mutter gestorben, glaubte er zuden Anien. weilen ihre Stimme zu vernehmen, die ihn rufe, nachzukommen. 1

In diesem Zustande entschloß er sich, das Leben zu verlassen, ehe er noch starb.

## 2. Philipp II.

Wenn ein verständiger Mann die Lage der damaligen Welt erwog, was mußte er wohl von einem Sohne dieses Baters wünschen?

Es lag am Tage, daß nur ein freisinniger Fürst, geneigter, sich an der Welt zu erfreuen und sie zu genießen,

1. Extrait. Zenocarus. Sormayr. Galuzzi, Storia del Granducato di Toscana I, 2, 208.

als sie nach seinem Sinne einzurichten, fähig, auch Anderen eine eigene Entwickelung zu gestatten, im Stande war, die entzweiten Gemüther der Bölser wenn nicht zu versöhnen, doch zu besänstigen und von einem Ausbruch ihrer Leidenschaft zurückzuhalten. Es war deutlich, daß der Erde der spanischen Monarchie, zum Fürsten über so verschiedenartige Länder bestimmt, vornehmlich leutseliger und zutraulicher Sitten, einer heiteren Gemüthsart bedurfte, um einem Jeden nahe treten zu können.

War dies ohne Zweifel zu wünschen, so war es vielleicht auch zu erwarten. Man konnte denken, daß ein Fürst, im Gesühl seiner großen Bestimmung erzogen, seine Seele zu ebleren Ansichten der Dinge aufgethan haben würde, als welche die Beschränkung eines geringeren Standes zu ge währen pflegt. In der Meinung, daß er das Haupt des Abels sei, aufgewachsen, sollte er sich nicht zu einer munteren, leutseligen Ritterlichkeit, die der Jugend so wohl ansteht, auszubilden gesucht haben?

Als Philipp zum ersten Mal Spanien verließ mid man ihn auch in anderen Ländern ansichtig ward, bemerkte man zunächst die große Aehnlichkeit, die er äußerlich mit seinem Vater hatte. Dasselbe mehr weiße als blasse Gesicht; dasselbe blonde Haar; das nämliche Kinn; denselben Mund. Sie waren Beide nicht groß; Philipp noch etwas kleiner, zierlicher, schwächer als sein Vater. Valb ging

1. Micheli, Relatione d'Inghilterra: E il re Filippo la stessa imagine dell'imperatore suo patre, conformissimo di carne et di faccia et di lineamenti, con quella bocca et labro pendente et con tutte l'altre qualità dell'imperatore, ma di minore statura. man in dieser Vergleichung weiter. Die Gesichtszlige bes Sohnes schienen doch nicht den Ausbruck von Scharffinn darzubieten, der den Bater auszeichnete. Man ward inne, daß Philipp, sehr entfernt, diesen in natürlicher Leutselig= keit zu übertreffen, hierin vielmehr von ihm weit übertroffen Während der Bater, wenn ihn Reichsfürsten nach Hause begleiteten, umzukehren, ben Hut abzunehmen, einem Jeden die Hand zu reichen und ihn mit freundlichem Bezeigen zu entlassen pflegte, bemerkte man mit Mißfallen, daß der Sohn, wenn sie ihm das Nämliche gethan, sich mit keinem Auge nach ihnen umsah, sondern den Blick gerade vor sich hin, die Treppe zu seinen Gemächern hinanstieg. 1 Er hatte keine Freude an Jagd und Waffen; er schlug selbst die Einladungen seines Vaters aus; er liebte, zu Hause zu bleiben und mit seinen Günstlingen bes Gespräches zu warten. 2 Italiener und Niederländer wurden ihm nicht wenig, die Deutschen entschieden abgeneigt.

Nun schien es zwar, wie er Spanien im Jahre 1554 zum zweiten Male verließ, als vermeide er jenes herrische, zurückgezogene Wesen, als suche er auch in äußerlichen Manieren seinem Vater ähnlich zu werden, als sei er von jener thörichten Einbildung, die man ihm Schuld gab, eines Laisers Sohn, wie er, sei mehr als der Sohn eines Königs, wie sein Vater, zurückgekommen; er zeigte sich bescheibener und seutseliger, er gab gern Audienz und

<sup>1.</sup> Sastrow I, 629.

<sup>2.</sup> Carallo Rel. Ha piacere di starsi in camera co' suoi favoriti a raggionare di cose private, et se talhora l'imperatore lo manda în visita, si scusa per godere la solita qui ete.

genügende Antworten. Doch in der That war das keine Aenderung. Er nahm sich zusammen, weil er den Engsländern, deren König er zu sein wünschte, gefallen wollte. Die stolze, einsame Ruhe, welche die Spanier Sosiego nennen, behauptete er bennoch; Theilnahme und Offenheit waren nicht seine Tugenden; selbst der Freigebigkeit bessleißigte er sich nicht; aller persönlichen Theilnahme am Kriege zeigte er sich abgeneigt.

Seit er nach dem Frieden von 1559 nach Spanien zurückgegangen, verließ er die Halbinsel nicht wieder. Selbst hier vermied er von Ort zu Ort zu reisen, wie die früheren Könige und sein Vater immer gethan. Er richtete die Ressidenz in dem Schlosse zu Madrid ein. Er verließ es nur, um jenen öden Weg hin, wo kein Baum Schatten und kein Bach Mannichfaltigkeit gewährte, nach dem Escurial zu sahren, das er zwischen nackten, kleinen Hügeln in einem steinigen Thale Hieronhmitenmönchen zum Aufenthalt und seinem Bater zum Grabmal dauete; oder um im Frühjahr nach Aranjuez zu gehen, wo er in der That die Jagd in die Berge begleitete und sich zu Alcalden und Monteros herabließ, doch ohne sie nach etwas Anderem zu fragen, als nach ihrem Amt, und ohne sie von etwas Anderem reden zu lassen, als von ihrem Geschäft. Ein Jeder, sagt Cabrera,

<sup>1.</sup> Micheli: Ha il costume et maniere dell'imperatore, imitando per quanto può le vie et attioni sue di dignità et humanità, havendo del tutto lasciata quell'altierezza con la quale uscì la prima volta di Spagna et riuscì così odioso.

<sup>2.</sup> Tiepoto Ms.: E di natura tardissimo, essendo flegmatico di complessione, et è anco per volontà tale per osservar maggior decoro nelle cose sue.

ward nach seinem Stande wohl angesehen. Die Sorge für seine niemals feste Gesundheit machte ihm die größte Regelmäßigkeit des Lebens zur Pflicht. Er aß dann und wann mit seiner Gemahlin ober mit seinen Kindern, aber in der Regel allein, überaus mäßig, immer die nämlichen erprobten Speisen, immer in berselben Stunde. höheren Jahren erschien er wohlerhalten; es fiel auf, wie sorgfältig, mit wie vornehmem Anstand er gekleidet war. Sein Sinn war, Würde mit Freundlichkeit zu verbinden; er sagte nie ein kränkendes Wort; er wußte einen Jeben zufriedengestellt zu entlassen. Als er einmal nach Alcala kam, hat er nicht allein Vorlesungen besucht, sondern bei einer Promotion, der er beiwohnte, zwei Realen und zwei Baar Handschuhe, die jeder Doctor erhielt, angenommen, dem auch er war Doctor. Zuweilen finden wir ihn noch im Gehölz bei Segovia, bei ben aragonesischen Cortes, einmal in Liffabon, übrigens immer zu Hause. Anfangs erschien er hier bei ben Festen bes Bolkes; später ließ er sich das Jahr ein paar Mal auf einer Galerie sehen, welche von seinen Zimmern nach seiner Capelle ging; in den letzten Jahren untexließ er auch dies und blieb immer in seinen Gemächern.<sup>2</sup> Da gewöhnte er sich zu dem Ausdruck einer ganz unerschiftterlichen Ruhe, eines bis zur Vollkommenheit ausgebildeten Ernstes, einem Ausbruck, der eine völlig unter= werfende Wirkung hatte. Selbst geübte und belobte Redner

<sup>1.</sup> Cabrera, Felipe el segundo, p. 598.

<sup>2.</sup> Thom. Contarini, Relatione della Spagna 1593, Informatt. politt. XI, 474: Soleva per il passato lasciarsi vedere dal popolo una o due volte l'anno per un corridore che dalle sue stanze passa nella sua capella, ma hora sta sempre ritirato.

kamen aus dem Texte, wenn sie vor ihm standen, wenn er sie, wie er pflegte, mit den Augen von oben dis unten maß. Er sagte alsdann: "Beruhigt Euch" (Sosegaos). Mit einem leisen Lächeln antwortete er. <sup>1</sup>

Wir sehen, Philipp bem II sehlte die äußerliche Thästigkeit seines Baters. Von jenem steten Reisen, jenem Eilen nach allen Orten, wo die Gegenwart des Fürsten nöthig schien, war er kein Freund. Er gab denen Beisall, welche an Ferdinand dem Katholischen lobten, daß er seine auswärtigen Kriege mehr sühren lassen, als selbst geführt; welche daran erinnerten, daß auch Carls Heere unter der Ansührung eines Pescara und Leiva glücklicher gewesen, als unter Carls eigener. Philipp sührte Krieg, doch er selber blieb sern davon. Persönliche Regsankeit macht die Seele offener, freier und wärmer. Wenn an Philipp immer eine gewisse Starrheit zu bemerken war, so mochte sie auch von dem Mangel an dieser Thätigkeit herrühren.

Die andere Seite ber Thätigkeit Carls, in dem Cabinet, in dem eigentlichen Geschäft, war dagegen mehr auf Philipp übergegangen. Zwar hielt er sich auch hier von unmittelbarer Berührung mit Anderen lieber entfernt, und wir

- 1. Tiepolo, Relat. della Spagna: E ajutato d'un poco di suo riso, che fa ordinariamente nel rispondere et rende ad ognuno molto amabile.
- 2. Micheli: Levata la necessità di andarvi so che può li occorrere di far guerre: egli stima et approva più il proceder del re catolico suo avo, che le faceva fare tutte per mano dei suoi capitani senza andarvi lui in persona, che'l proceder dell'imperatore suo padre, che ha voluto farle lui: et a questo lo consigliano li Spagnuoli, li suoi intimi. Gianfigliagi: Natura inimica del sottoporsi alla fortuna delle battaglie.

sinden ihn weder persönlich unterhaudeln, noch an den Sitzungen des Staatsrathes Theil nehmen. Aber wir werben wahrnehmen, wie das Getriebe seines Staates so eingerichtet war, daß sich die Geschäfte des weitläufigsten Reichs sammtlich an seinem Tische versammelten. Alle Beschliffe seiner Räthe von einiger Bedeutung wurden ihm auf einem gebrochenen Blatte vorgelegt, auf dessen Rande er sein Sutachten, seine Berbesserungen anzeichnete. Bittschriften, die Briefe, die an ihn einliefen, die Berathungen seiner Minister, die geheimen Berichte kamen hier sämmtlich in seine Hand. Seine Arbeit und sein Vergnügen war, sie zu lesen, zu überlegen, zu beantworten. Bon hier aus, zuweilen von einem ergebenen Secretär unterstützt, oft in volksommener Einsamkeit, regierte er die ihm unterthänigen Länder, hielt er auch die übrigen in einer Art von Aufsicht; von hier aus setzte er die geheimen Triebräder eines guten Theils der Angelegenheiten der Welt in Bewegung. Da war er ganz unermüdlich. Wir haben Briese, die er um Mitter= nacht geschrieben: wir finden, daß er die unerfreulichen flanbrischen Sachen auf einem seiner Luftschlösser ausfertigt, während der Wagen unten hält, der ihn zur Königin führen

1. Contarini: E diligentissimo nel governo dello stato, et vuole che tutte le cose di qualche importantia passino per le sue mani, perche tutte le deliberationi di momento gli sone mandate da i consiglieri, scritte sopra un foglio di carta, lasciandone la metà per margine, nella quale poi S. M. ne scrive il suo parere, aggiungendo, scernendo et corrigendo il tutto a suo piacere. Et sopravanzandole tempo lo spende tutto in rivedere et sottoscrivere suppliche etc., nel che s'impiega 3 o 4 hore continue, sì che non tralascia mai per alcuno minimo punto la fatica.

Mußte er einem Feste beiwohnen, so verlegte er es auf einen Tag, an bem wenigstens kein regelmäßiger Courier abzusenden war. Seine kurzen Reisen, nach dem Escurial machte er nicht, ohne seine Papiere mitzunehmen, ohne sich unterwegs mit ihnen zu unterhalten. So wie Margaretha von Parma und Granvella, obgleich sie in bemselben Palaste wohnten, doch mehr schriftlich als mündlich mit einander verhandelten, so schrieb auch er unzählige Billets an seine vertrautern Minister; Antonio Perez hatte deren allein zwei Kisten voll. So war er der allerthätigste Geschäftsmann von ber Welt. 1 Mit seinen Finanzen beschäf= tigte er sich ununterbrochen, und wir finden ihn über dieselben zuweilen besser unterrichtet als seine Präsidenten.2 Er sah die Rechnungen seines Haushaltes, dessen Kosten sich nicht hoch beliefen, und die seiner Bauten nach und hat wohl kleine Fehler derselben entbeckt. Bon seinem Lande wünschte er Alles zu wissen. Er veranstaltete, daß man zu seinem

- 1. Grabenigo gibt 1587 in einer Depesche vom 27. Januar eine Schisberung von der Arbeitsamseit Philipps II, siber die seine Umgebung selbst erstaunte. Oltre il voler leggere ella medesima (S. M.) tutte le lettere che vanno e vengono d'ogni parte e da Ambasciadori e da tutti li ministri di suoi gran stati se den soprabondano grandissimi li corrieri d'ogni luogo, oltre l'officio grande, che dice, scrive ogni giorno di propria mano più di un quinterno di carta tra polizze consulte et ordeni che da (stupore) di questa maniera a consiglieri giudici secretarii e ministri e tanti altri secreti negotii che tratta per vie di polizze con molti particolari sendo quasi di non credere il tempo che spende in sottoscriver le lettere licentie patenti e simil cose di giustitia e gratia di che tal giorno ne segnerà fino a due mille, immer wollte er erst ibren wesentsichen Inhalt wissen.
- 2. Eine Rechnung Philipps in einem Briefe an Eraso, bei Ca-brera 1166.

Gebrauche Hand an eine allgemeine Statistik von Spanien legte, von welcher Arbeit die Bibliothek des Escurial noch sechs Bände aufbewahrt. Aber auch die Einzelnen wollte In jedem Sprengel hatte fennen. er Correspon= benten, die ihm berichteten, wie sich die Geistlichen, die Inhaber der Pfründen aufführten. Bei den Universitäten hatte er immer einen Prälaten, der ihm Nachricht gab, wie die Mitglieder der Collegien in den Wissenschaften bewandert seien. Diejenigen, welche sich um ein Amt bewarben, kannte er, auch ehe sie sich vorstellen ließen, gewöhnlich so gut wie von Person; er wußte von ihrer Person und von ihren Eigenheiten, und als man ihm einmal Jemandes Wissen= schaft und Tüchtigkeit lobte, entgegnete er: "Ihr sagt mir nichts von seinen Liebschaften."2 Er suchte Alles zu er= sahren und hielt Alles geheim. Er empfahl das Geheimniß noch, wenn man von einer Sache auch schon auf den Straßen sprach. So regierte er sein Land im Frieden; in unruhigen Zeiten verdoppelte er seine Aufmerksamkeit. Es erregte Be= wunderung, wie genau er bei dem Ausbruch der flandrischen Unruhen über alle Die unterrichtet war, welche den neuen Weinungen irgend geneigt sein mochten, wie er nicht allein ihre Zusammenkünfte, sondern das Alter, die Gestalt, die Ratur, die Umgebung der Einzelnen genau kannte, wie er hierüber, statt von Margaretha unterrichtet zu werden, sie

<sup>1.</sup> Rehfues, Spanien nach eigener Ansicht, IV, S. 1348.

<sup>2.</sup> Cabrera, p. 1064 und an anderen Stellen. Die Cortes von 1552 wünschten, daß insgeheim Bistadoren nach allen Pueblos geschickt würden, um die Lebensweise der Regidoren, Gerichtspersonen und Ritter zu untersuchen. Peticion XXVIII.

vielmehr zu unterrichten wußte. 1 Run war es biefesbe Weise, in der er seine Verhältnisse zum Auslande leitete. An allen wichtigen Höfen hatte er nicht allein öffentliche Gesandten, welche ihm Relationen zuschickten, ober eigens nach Spanien kamen, um ihm Bericht zu erstatten, sonbern auch geheime Kundschafter, beren Briefe an feine Person abressirt waren. Ein Historiker bürfte wohl ben Wunsch hegen, die umfassende und durchdringende Kenntniß, die dieser König von seiner Zeit hatte, mit ihm zu theilen. Philipp nun saß und laß alle biese Berichte und sammelte alle biese Nachrichten zu seinen Zwecken. Er erwog sie für sich. Schien es ihm gut, so theilte er sie einem ober bem anberen seiner vertrauteren Minister mit, wo nicht, so begrub er sie in ein ewiges Stillschweigen.2 So lebte er in vollkommener Einsamkeit und doch mit der ganzen Welt gleichsam persönlich bekannt; abgeschieden von seinen Zeitgenossen und boch ihr Regierer; selber in einer beinahe bewegungslosen Ruhe, aber dabei Urheber von Bewegungen, welche die Welt umfaßten. Wie er über seinen Geschäften alt und grau und mübe geworden und seine Augen dunkel, läßt er doch von ihnen nicht ab; seine Tochter, die sich

<sup>1.</sup> Strada, der selbst über 100 Briese Philipps an Margaretha hatte, de bello Belg. IV, p. 81.

<sup>2.</sup> Contarint: Usa S. M. una squisitissima secretezza nelle cose sue, — ma è altro tanto desiderosa di scoprire i disegni et secreti degl'altri principi, nel che impiega ogni cura et diligentia, spendendo una infinita quantità d'oro in spie in tutte le parti del mondo et appresso a tutti i principi, et queste spie spesse volte hanno anco ordine d'indrizzare le lettere a S. M., la quale non communica le cose importanti a persona alcuna et solamente quelle di Fiandra al duca di Parma.

ganz nach seinen Winschen gebildet, der er von Herzen zugethan ist, der er auch noch des Nachts eine günstige Nachricht mitzutheilen geht, die Infantin Isabella, verweilt drei bis vier Stunden dei ihm; und wenn er sie gleich nicht in alle Geheimnisse einweiht, so hilft sie ihm doch die Bittschriften, die Eingaben der Privatleute lesen und die innere Regierung besorgen.

Was ist es nun, was er in einem langen Leben so unablässig treibt? Ift es bas Glück ber Reiche, beren Leitung ihm anvertraut worden? das Wohlbefinden seiner Unterthanen? Man hätte es glauben mögen, so lange er m den ersten Zeiten sich von den Planen und der Ruhm= begier seines Vaters fern zu halten und nur seine eigenen Länder im Auge zu haben schien. Doch bald begann er auf die allgemeinen Berwickelungen lebhaft einzuwirken. Hatte er bann, wie vielleicht bas Vermögen, so auch bie Absicht, die Wunden der damaligen Welt zu heilen? Wir Gekönnen weder das Eine, noch das Andere behaupten. horsam und katholische Religion zu Hause; katholische Religion und Unterwerfung in den anderen Ländern: das ift es, was ihm am Herzen liegt, das Ziel aller seiner Arbeit. Er selbst ist dem äußeren Gottesdienste der katholischen Kirche mit einer mönchischen Anhänglichkeit zugethan. Erzherzogen, die ihn besucht haben, zu zeigen, wie ehrwürdig ein Priester sei, küßt er einem solchen nach ber Messe die Einer vornehmen Dame, die auf die Stufen bes Hand. Altars tritt, sagt er: "Das ist kein Platz weber für Euch,

<sup>1.</sup> Contarini: Ajutandogli ella a leggere queste tali scritture. Bgl. Straba Tom. II, lib. VII, p. 216.

noch auch für mich." Wie emsig, mit wie vieler Sorgfalt, wie vielen Kosten bringt er aus den Ländern, welche protestantisch geworden, die Reliquien zusammen, damit diese Schätze nicht für die katholische Christenheit verloren gehen! Es ist dies wohl nicht innere Religion; aber zu einer Art innerer Religion, welche die Gesinnung zu bestimmen vermag, wird ihm die Ueberzeugung, er sei dazu geboren, diesen äußeren Dienst aufrecht zu erhalten: er sei die Säule der Kirche, das sei sein Auftrag von Gott. Erlangt er nun hiedurch, daß die meisten Spanier, voll einer ähnlichen Gesinnung, wie ein Italiener sagt, ihn nicht lieben, nicht verehren, sondern anbeten, daß sie seine Befehle für so heilig halten, daß man sie nicht übertreten könne, ohne Gott zu verletzen:2 so werden ihm zugleich, durch eine sonderbare Musion, wenn wir anders mit Recht annehmen, daß seine Aeußerungen mehr von einer inneren Täuschung ausgingen, als auf eine Täuschung Anderer berechnet waren, es werben ihm die Fortschritte seiner Macht und die Fortschritte der Religion identificirt, und in jenen sieht er diese. Hierin bestärken ihn die Niederländer, die zugleich von ihm und dem Papste absallen. Freilich beseelt ihn im Grunde kein anderer Eifer, als der Eifer Carls des Kühnen und Maximilians I, das burgundische, das habsburgische Haus zu erhöhen, der sich schon in Carl V mit religiösen Intentionen gepaart hatte; in ihm ist diese Vereinigung nur noch

<sup>1.</sup> Micheli. Vorzüglich Cabrera.

<sup>2.</sup> Relatione et sommario dell'historie antiche et moderne di Spagna im Tesoro politico I. — Contarini: Questa opinione che di lui si ha, rende le sue leggi più sacrosancte et inviolabili.

viel stärker, und wenn er England zu erobern, wenn er die Krone von Frankreich an seinen Nessen und an seine Tochter zu bringen sucht, so überredet er sich, er thue das zum Besten der Welt, ja zum Heile der Seelen. Wenn ihn nun auf der einen Seite sein zurückgezogener Ernst nicht fähig machte, seinen Nationen in Güte, Leutseligkeit und als ein Vater vorzustehen, so war diese beschränkte und sanatische Sinnesart weit entsernt, ihn zu einem Bersöhner der zerfallenen Welt zu machen; er ward vielmehr ein großer Besörderer und Vermehrer ihrer Entzweiung.

Hiebei ist in Bezug auf seine Verwaltung noch Zweierslei anzumerken. Das Eine in Hinsicht auf seine Minister, das Andere in Hinsicht auf die Mittel, deren er sich bestiente, um zu seinen Zwecken zu gelangen.

Sei es, daß die Menge der Geschäfte ihn nöthigte, oder anch, daß ihn ein persönliches Zutrauen dazu bewog, er ließ seinen Ministern eine große Freiheit, einen offenen Spielraum. Spinosa hieß lange der Monarch von Spanien; Mba hatte in den Niederlanden freie Hand. Wir werden den Wechsel seiner Ministerien und ihrer Stellung genauer ins Auge sassen. Bon mehreren seiner vertrauteren Räthe schien er abhängig und beherrscht zu sein. Auch war es nur vergebens, wenn man sich beklagte: seine erste Antwort war, er beziehe sich auf seine Räthe, und so oft man auch wiederkam, so oft man sich über eben diese Räthe beschwerte, so erfolgte doch immer dieselbe Antwort.

1. Famianus Strada de bello Belgico I, lib. VI, p. 161.

Man Klagte, daß durch die Leidenschaften dieser Minister nicht allein die Interessen der fremden Mächte, sondern die eigenen des Königs verrathen würden und zu Grunde gingen. Da ist es sehr merkwürdig, wie er sich über ihnen erhielt. Ihre besten Erinnerungen schien er nur mit halbem Ohre anzuhören, und eine Zeit lang war es, als hätten sie nichts gesagt; am Ende aber, gleich als komme es von ihm, fetzte er sie plötzlich ins Werk. Er sagte, er gehe barum nicht in ben Staatsrath, damit sich die Leidenschaften der Mitglieder desselben um so ungehinderter zeigen möchten; habe er nur einen getreuen Referenten alles Vor= gekommenen, so werbe er am besten unterrichtet.2 Jeboch er ging noch weiter. Er litt, daß sich entrüstete Feinde bis in sein Cabinet verfolgten; er nahm bie Schriften bes einen gegen ben anderen an. Beil man wußte, wie geheim er Alles zu halten pflegte, so hatte man keine Scheu, ihm auch das Geheimste anzuvertrauen, Sachen, die man nie einem Anderen gesagt haben würde. Solche Eingaben hatten vielleicht nicht alle die Wirkung, welche sie beabsichtigten, aber einige hatten sie doch, und dieser Fürst war immer mit Verbacht angefüllt. Nun ward es Niemandem leichter, das gewohnte Vertrauen zurlickzuziehen, die alte Gunft zu

- 1. Tiepolo: Il ritrovar poi S. M. per ottener più di quello ha fatto il detto consiglio, è cosa in tutto superflua: per il che da se non risponde cosa alcuna, ma si rimette a quello è stato risoluto. Il che causa senza dubio danno ai negotii. Spesso avviene che il giuditio di suoi ministri è corrutto o da interesse particolare o da alcuna passione.
  - 2. Cartas de Antonio Perez.
- 3. Beispiele zerstreut bei Cabrera. Er erwähnt "papeles que le davan emules invidiosos y malos por odio y pasion."

beschränken, als ihm. Eine Zeit lang verbarg er wohl seine geheime Unzusriedenheit. Vielleicht hatte der Minister noch wichtige Sachen in den Händen, vielleicht war seine Persönlichkeit nothwendig, um irgend eine Absicht durchzusehen. So lange ging er mit ihm Küglich um, wie mit einer fremden Macht. Oft will er ihm dann, was er wünscht, weder gewähren, noch versagen. Endlich aber erfolgt der Ausbruch seines Unwillens mit einem Mal. Cabrera merkt von nicht Wenigen an, daß seine Ungnade sie getödtet. Das mochte es sagen wollen, wenn man am Hose den Spruch hatte: "von seinem Lächeln sei nicht weit dis zu seinem Dolch." Das ganze Gemüth der Günstlinge hing an seinem Wohlspesallen; ohne dieses sant ihr Dasein in Nichts.

Wie nun mit den Ministern, so wechselt er, immer seinen Zweck im Auge, mit den Maßregeln, die diesen erreichen sollen. Wie manche und verschiedenartige Wege schlägt er allein in der flandrischen Sache ein! Es ist ein Irrihum, wenn man glaubt, er habe nichts zu verschen gewußt, als Gewalt. Allerdings ließ er die graufamen Maßregeln Alba's zu, doch nicht aus Graufamseit, sondern um des Erfolges willen, den er erwartete. Als dieser sich nicht ergab, so wählte er den Requesens ausdrücklich darum, weil derselbe ein gemäßigter Mann war, um mildere Mittel zu versuchen. Er schickte den Don

<sup>1.</sup> Schon Cabrera merit bies an, lib. XI, p. 869: El rey catolico haviendo usado para reduccion de los Flamencos del rigor, blandura: castigo, perdon: armas, paz: y sin fruto.

<sup>2.</sup> Cabrera gebentt bes "medio de concierto y blandura que Su Magestad havia mostrado querer provar tras los de las armas y rigor."

Johann, ber ben Nieberländern angenehm war, weil er ihr Landsmann schien, mit dem bestimmten Auftrage, Frieben zu schließen. Da es auch hiemit mißglückte, kehrte er zur Gewalt zurück. Hierin ist er mit seinem Urgroßvater Maximilian zu vergleichen, der, um zu seinem Zwecke zu kommen, auch immer neue und immer wieder andere Mittel ergriff. Nur daß Maximilian bald im Beginn abbrach, Philipp seine Sache bis auf ein Aeußerstes trieb; nur daß Maximilian immer sehr aufgeregt erschien, Philipp immer in vollkommener Ruhe verharrte. Niemals gab berfelbe einer Gemüthsbewegung Raum.2 Es kam keine Nachricht so gut ober so schlecht aus Flandern, daß sie seine Mienen zu verändern vermocht hätte. Bei der ersten Nachricht von bem größten Siege, ben die Christenheit seit 300 Jahren erfochten hatte, von dem Siege bei Lepanto, sagte er: "Don Johann wagte sich sehr", und weiter nichts. Bei bem größten Unfall, den er erleiden konnte, bei dem Untergang jener Flotte, an der er die Kräfte Spaniens erschöpft, an bie er die größten Hoffnungen geknüpft, die er für unüberwindlich gehalten, fagte er: "Ich habe sie wider Menschen und nicht wider die Wellen gesendet"; übrigens blieb er ruhig. Die einzige Gesticulation, die man an ihm bemerkte, wenn ihm etwas ganz wider Erwarten kam, ober wenn ihn irgend ein Wort sehr aufbrachte, war die näm-

- 1. Lippomano, Relatione di Napoli.
- 2. Contarini: E' gravissimo in tutte sue operationi, sì che non esce mai parola della bocca sua nè atto alcuno dalla sua persona che non sia molto bene ponderato et pesato. Modera felicissimamente tutti i suoi affetti.

liche, die man an den ernsthaftesten Arabern wahrnimmt: er griff mit seiner Hand nach dem Bart.

Auch die Italiener urtheilten, der König sei nicht grausam, denn er habe niemals Jemand verfolgt, der ihm nicht noch hätte schaden können; Liebe und Haß messe er nach dem Bortheil seiner Krone ab. Wo Kirche und Staat in Frage kamen, kannte er kein Erbarmen. Das Seheimniß, mit dem er seine Rechtspflege umgab, machte sie doppelt entsetzlich.

Es gibt in diesem traurigen Leben einige vorzüglich trübe Stellen. Warum wollte Don Carl, sein Sohn, sich gegen ihn empören? Es ist nur allzu gewiß, daß er es thun wollen. — Allsrdings stand der Prinz mit seinem Bater in entschiedenem Gegensaß. Dieser, zumal im Ansang, lauter Ruhe und Friedlichkeit, er dagegen voll eines brennenden Eisers zu den Wassen, den Soldaten zugethan, von einer Heftigkeit, die es nicht der Mühe werth hielt, Ehrzeiz, Grausamkeit oder eine andere Leidenschaft zu verbergen. Der Sparsamkeit des Königs setzte er eine glänzende Freizgebigkeit entgegen. Is mehr man ihn nun beschränkte,

<sup>1.</sup> Sianfigliazi: L'amore e l'odio è stato misurato da lui col bene della sua corona.

<sup>2.</sup> Tiepolo: E nelle attioni sue così ardente et si può dir precipitoso. Si sdegna facilmente et prorumpe tanto che si può dir crudele. — E amico della verità et nemico de buffoni. Si diletta di gioie, perche di man sua ne intaglia. Stima poco ognuno, se ben è grande, parendoli a gran lungo che

besto heftiger wurden seine Reigungen. Er war noch sehr jung, als man bavon rebete, ihm eine Statthalterschaft ans Doch unterblieb das. Von seiner bereits znvertrauen. stipulirten Berheirathung mochte er eine größere Selbstänbigkeit hoffen; boch der Bater nahm die ihm bestimmte Frau für sich. So oft ein Krieg ausbrach, wollte er hin; und immer mußte er zu Hause bleiben. Endlich richtete er alle seine Wünsche darauf, daß ihm die Beruhigung der Niederlande anvertraut würde; Alba ward ihm vorgezogen. ward dies heftige Gemüth, indem ihm eine lebhafte Thätig= keit auf allen Seiten abgeschnitten war, in sich selbst ge= trieben, bis zur Verrückung gespannt. Dann wollte Carl Alba tödten und seinem Vater entfliehen. Dann hatte er weder bei Tage, noch bei Racht Ruhe, bis er ausrief: er wolle an einen Menschen, den er hasse; eine That, für die er zum voraus Absolution verlangte; bis er rasend genug war, die Theologen von Atocha vermuthen zu lassen, sein Vater sei es, an den er wolle, dessen Leben er bedrohe. Ließ ihn nun ber Vater im Gefängniß langsam hinsterben? Ober hat man in der That, wie erzählt wird, Carls Sarg untersucht und Kopf und Rumpf getrenut gefunden? Genug, in so unglückeligen Verhältnissen lebte Philipp, daß er von

nessun li possa pareggiare. Suol dire: Chi debbe far elemosine, se non le danno i principi? E splendidissimo in tutte le cose et massime nel beneficiar chi lo serve. — Soriano beforcitt Carl so: E simile al padre di faccia, è però dissimile de costumi: perche è animoso, accorto, crudele, ambitioso, inimicissimo de buffoni, amicissimo de soldati.

<sup>1.</sup> L'histoire de l'huissier bei Llorente Hist. de l'Inquisition III, 151.

seinem Sohne Alles befürchten ober ihn ohne Mitleid und kommen lassen mußte.

Der Fall des Don Carlos hatte auf die spätere Kinberzucht dieses Fürsten ohne Zweisel einigen Einfluß. Als
er seinen Thronfolger Philipp ungewöhnlich lange und mit
undienlicher Schärfe unter Weibern auferziehen ließ, glaubte
man, er habe sich desselben erinnert. Er hütete sich, ihm
einen Granden zum Erzieher zu geben. Er ließ, wie man
sagt, nicht einmal zu, daß sein Sohn und seine getreue Tochter Jsabella ohne sein Vorwissen mit einander sprächen.

Was daraus erfolgen mußte, erlebte er indeß auch noch selber. Als sein Leben zu Ende ging, sah er sein Reich an Menschen erschöpft, mit Schulden beladen: seine Feinde und Rebellen mächtig, frisch, zum Angriff gerüstet: — einen Rachfolger aber, der diesen hätte widerstehen, zenem aufhelsen können, den sah er nicht. Sein Sohn war ganz untlichtig. Man sagt, dies habe sein Gefühl doch einmal übermannt. Seinem Schwiegersohn, Albrecht von Oestreich,

<sup>1.</sup> So schrieb ich im Jahre 1827, und noch vor Kurzem ist W. Prescott (History of Philipp II, b. IV, ch. VI, VII) nach neuer Durchforschung eines reichen Materials auf dieselbe Ansicht zurückgesommen. Schon vor vielen Jahren habe ich selbst der Frage eine aussichtliche Untersuchung gewidmet (Wiener Jahrblicher der Literatur 1829 Bb. 46), die zu meinem Bedauern Prescott unbekannt geblieben ist; er würde sie sonst, mit seinen Documenten in der Hand, einer neuen Prissung unterworfen haben. Das wird mir selbst obliegen, wenn ich einmal zu einer Revision und Sammlung meiner kritischen Arbeiten komme. Noch halte ich, nicht zwar an jedem einzelnen Worte, aber an dem Gesammtresustat jener Abhandlung sest.

<sup>2.</sup> Bericht Khevenhillers von 1621. Annal. Ferdin. IX, 1270.

<sup>3.</sup> Bentramin: L'è prohibito dal padre l'entrata nelle stanze della principessa — per rispetto delle dame.

ber sich ganz nach ihm gebildet, und Isabellen, die er sehr liebte, klagte er's. "Zu der Gnade, ihm ein so großes Reich zu geben, habe Gott die andere, ihm einen Nachfolger zu schenken, der dasselbe ferner zu regieren vermöchte, nicht hinzusügen wollen. Ihnen Beiden empfehle er das Reich." Mit Thränen sagte dies der alte König, er, der beim Tode seiner Kinder die Thränen gespart.

## 3. Philipp III.

Die Spanier haben über Philipp III ein Buch, das diesem Fürsten mannichfaltige Tugenden zuschreibt. Jere ich nicht, so sind menschliche Tugenden von zweierlei Art: sie gehören entweder einer nach außen gerichteten, sich selbst ausbreitenden, oder einer nach innen gewandten, sich selbst beschränkenden Thätigkeit an, und wenn die einen mehr den stärkeren, die anderen mehr den schwächeren Naturen zuskommen, so dilden sie recht vereinigt erst den untadelhaften Wenschen. In dieser Bereinigung nun schreibt sie jenes Buch dem Könige zu: es sindet ihn tapfer, freigebig, klug; zugleich sindet es ihn mild, fromm und keusch. Warum sürchtete dann Philipp II die Nachsolge eines so wohl-

1. Rel. della vita del re di Spagna Ms: Gli disse, che egli ben sapeva il gran valore et le qualità dell'infanta, che erano tali che in essa et in suo marito haveva poste le sue speranze: gia che dio per li suoi peccati, ancorche gli havesse fatto gratia di tanti regni et dominii, non gli haveva per reggerli et governarli dato figliuoli: perche il principe non era che un'ombra di principe, non havendo talento per comandare, di maniera che dubitava che non dovesse essere occasione di molti gran danni alla sua casa.

begabten Sohnes? Warum dachte er ihm Governatoren zu setzen?

Poreno, der Verfasser jenes Buches, läßt uns nicht in Zweisel. Denn was ist die Tapferkeit, die er an Phislipp III rühmt? Sie ist, daß er sich selbst bezwingt und sich nicht rächen mag. Worin besteht seine Freigebigkeit? Er beschenkt Kirchen, gründet Collegien, und schickt Gelb an die Perser, damit die Türken, von ihnen beschäftigt, die Küsten von Spanien nicht belästigen. Endlich worin wird sich seine Klugheit zeigen? Darin zeigt sie sich, daß er sich belehren zu lassen versteht, daß er sich nach fremdem Urtheil richtet. Und so verschwinden uns seine thätigen Tugenden.

Wir sahen Carls V Natur so beschaffen, daß sie Mühe batte, sich zu einer freieren Thätigkeit zu entwickeln; doch gelang es ihr; dieser Fürst war in Feld und Rath unsermüblich. Wir sahen ferner, wie der Natur Philipps II die eine Hälfte dieser Thätigkeit immer versagt blieb; wie sehr sich dieser Fürst von aller lebhafteren Bewegung, von aller persönlichen Berührung mit Anderen entsernt hielt; aber in der Einsamkeit, in seinem Cadinet war auch er unsermüdlich. Philipp III ermannte sich weder zu der einen noch zu der anderen dieser Thätigkeiten. Er war weit entsernt, sich nach einem bewegteren Leben, sich nach Feld und Schlacht gelüsten zu lassen; aber auch die Geschäfte im Cadinet überließ er Anderen.

Don Philipp III war von kleinem, wohlgebautem Kör=

<sup>1.</sup> Poreño: Dichos y hechos del Rey Don Felipe III, cap. II, VII, XI.

per, von einem runden, kleinen, angenehmen, weiß und rothen Gesicht; er hatte die Lippen seines Hauses. hatte ihn gelehrt, eine gewisse Würde zu zeigen, wenn er einherging; aber übrigens war seine Erscheinung burchaus heiter und anspruchslos. Seine Jugend hatte er in Schwäche, Gehorsam und nicht sehr nütlichen Beschäftigungen babin Eine ungesunde Amme hatte ihm ein Uebelbefinden mitgetheilt, das er nie recht los ward; erst im 14ten Jahre bekam er andere Zähne, so langsam entwickelten sich Wohl war er nicht ohne das Talent, etwas feine Kräfte. zu begreifen. Doch sein Lehrer Loaisa brachte ihm nicht viel mehr bei, als die Grammatik in der ganzen Strenge einer kleinlichen Behandlung und ein wenig von S. Thomas. War es die Prilfung eines Prinzen, wenn man ihn im Vor allem schärfte Escurial Schlüsse verfechten ließ? man ihm den strengsten Gehorfam gegen seinen Bater ein, welchen denn auch nie ein Sohn unverbrüchlicher ge-Man hat Loaisa alles Ernstes beschuldigt, er halten hat. habe den Prinzen erzogen, um ihn einmal zu beherrschen.

Wenigstens erschien berselbe von Anfang an eine Richtung zu empfangen geeigneter und williger, als sie zu geben.

1. Relatione della vita del re di Spagna et delli privati. Pate tutta via una certa infermità et la chiamano usagre. Don Francesco de Avila, marchese de Velada, fu quello a cui si raccomandò et commise la custodia di questo principe: e Garzia de Loaisa, che morse arcivescovo di Toledo, fu maestro per insegnargli le scienze et virtù christiane et politiche che bisognano a così gran discepolo. Questi hebbero per scopo, poiche il padre era vecchio, infermo et molto vicino alla morte, di allevare S. M. in maniera che'l potessero reggere et maneggiare come loro tornava commodo et quasi tiranneggiarlo. Questo scopo hebbe più di ogn'altro il Loaisa.

Wie ihm sein Bater ankündigte, er solle nunmehr an den Staatsgeschäften Theil nehmen, er solle als ein Mann in das Zimmer zurücksehren, das er mehr wie ein Kind verslassen, sagte er kein Wort, küßte dem Vater die Hand und blied natürlich, wie er war. Selbst dann, als ihm Phislipp II drei Bilder junger Fürstinnen zeigte, unter denen er sich eine Semahlin wählen möchte, und wiederholt in ihn drang, er möge wählen, war er zu keiner Erklärung zu dringen: "denn des Vaters Wille sei sein Geschmack." Er ließ, so zu sagen, den Tod seine Wahl entscheiden. Zwei von diesen dreien starben.

Nach dem Tode seines Baters nun, als er selber König ward, übergab er, wie wir sehen werden, am ersten
Tage alse Gewalt in die Hände des Herzogs von Lerma. Andere Fürsten haben etwas Aehnliches gethan, jedoch
darum, um sich ihren Bergnügungen hinzugeden. Bei
Philipp III war das nicht der Fall. Es hätte einen Reiz
sür ihn gehabt, größere Reisen zu unternehmen; gern wäre er
nach Italien gegangen, um sich des Besitzes der schönen Länder, die ihm dort gehörten, persönlich zu erfreuen; aber da
ihn die Königin, die er nicht missen mochte, sein und ihr
Hof zu begleiten pslegten, so machten seine Reisen so beträchtliche Kosten, daß er sich diese Genugthuung niemals hat
verschaffen können. Er sand Geschmack an einem anmuthigen Landausenthalt, wo dann Jagd und Bogelbeize
geübt wurden; in Madrid gesiel es ihm, Ballon zu schla-

<sup>1.</sup> Rhevenhiller, Annales Ferdinandei b. d. 3. 1598.

<sup>2.</sup> Sempre che cammina, spende 3<sup>m</sup> sc. il giorno estraordinario, conducendo sempre la regina e tutto il palazzo reale.

gen, der Komödie beizuwohnen, bis in die Nacht hinein Würfel zu spielen; aber auch darin war seine Neigung wenig entschieden; am Ende sah man doch, daß er spielte, um sich die Zeit zu vertreiben, nicht weil es ihm Versgnügen machte.

Seine Audienzen zu geben versäumte er nie; aber er wollte damit nur seine Pflicht erfüllen; an den Dingen, die man ihm vortrug, überhaupt an den Geschäften zeigte er kein Interesse.

So schien er auf dieser Welt zu sein, ohne an ihr Theil zu nehmen, ohne sich eine Thätigkeit abgewinnen, ohne sich zu einer Leidenschaft reizen zu lassen. Er erröthet und schlägt die Augen nieder, wenn ihn eine Dame im Palast lebhaft ansieht. Er versichert, und in der That kann man's ihm glauben, er sehe eine schöne Frau nur aus Dank gegen Gott an, daß er eine so vollkommene Creatur geschaffen.

Doch nein! es ist etwas, was ihn zuweilen thätig macht; es lebt in ihm eine von seinen Vätern auf ihn gestommene oder durch seine Erziehung ihm eingepflanzte, ganz mit dem Kern seines Daseins verwobene, streng katholische Religiosität. Wie oft begleitet er das Sacrament, dem er begegnet, bis unter das ärmlichste Dach! Höchst ungern geht er von Valladolid, wohin der Hof verlegt war,

2. Boreño: Dichos y hechos de Felipe III, c. IV p. 299.

<sup>1.</sup> Rel. della vita etc.: Dei gusti non si è potuto scoprir più che il correre la posta, far viaggi, giocare a pillotta et a caccia, et in questa materia tirare più che alli uccelli. — — Gioca ancora et molto bene a dadi buona parte della notte, et questo più per spassarsi che per dilettarsi del gioco.

nach Madrid zurück; doch er thut es, weil der Beichtvater ihm sagt, es geschehe zum Dienste Gottes. Er kniet vor einem armen Bruder nieder, um sich von ihm segnen zu lassen, und glaubt nach gesprochenem Segen von seiner Unpäßlichkeit erleichtert zu sein. Nach dem Tode seiner Gesmahlin muß ihn eine himmlische Stimme trösten, die ihn in ganz vernehmlichem Castilianisch anredet; doch er hat kein Arg dabei. 1

Diese Gesinnung macht ihn zuweilen thätig. Es scheint ihm eine wichtige Pflicht, "das Mysterium der unbesteckten Empfängniß der Engelkönigin, der heiligsten Maria" zu allgemeiner Anerkennung zu bringen. Hiefür unterhandelt er mit seinen Gelehrten; hiefür läßt er seine Erzbischöse und Bischöse nach Kom schreiben; er will dafür selbst, wenn es nöthig ist, zu Fuß nach Kom wallsahrten; und keine größere Freude können ihm seine Kinder machen, als wenn sie aufsagen: "Heilige Maria, empfangen ohne Erdssünde": — "So, meine Kinder", spricht er, "glaube auch ich."

Nicht Alles indeß, wozu seine Religiosität ihn antreibt, ist so harmlos. In dem Jahre 1609 sehen wir ihn kriesgerische Anstalten machen. Die alten spanischen Truppen werden aus Italien aufgeboten; die Galeeren von Neapel und Sicilien, von Castilien, Portugal und Catalonien stechen in See; man hört wieder auf dem Meere die Namen der Doria und Santa Eruz. Die castilische Reiterei, die so lange geruht, rüste: sich auch einmal wieder und bricht

<sup>1.</sup> Davila: Vida y hechos de Felipe III, p. 81 ff.

<sup>2.</sup> Poreño c. XII "de su devocion" p. 330.

auf. Der König thut bem h. Jacob und seine Gemahlin ber h. Jungfrau ein Gelübbe, damit es gelinge, was sie beabsichtigen. Wozu bas Alles? Welchen Feind will man bekämpfen? Der Kriegszug gilt ben lange entwaffneten und lange getauften Moristen von Balencia und Aragon, die dem Königreiche sein Korn und seinen Zucker bauen, aber allerdings noch lange nicht bekehrt, oder zu vollem Gehorsam gebracht sind. Sie würden dem König als ihrem Fürsten gehorchen, aber sie finden es unerträglich, daß er der Inquisition freie Hand wider sie läßt. In diesem Gefühl haben sie, — es kann kein Zweifel baran sein — Berbindungen mit benachbarten dristlichen und hauptsächlich moslimischen Fürsten gesucht: die Besorgniß hat sich geregt, daß sie noch einmal dem rechtgläubigen Reiche gefährlich werden können. Es scheint fast ein religiöses Vergehen, sie noch länger innerhalb ber Gränzen desselben zu bulben. Ein Marienbild hat geweint; ein anderes hat geschwitzt, eine ganze Wolke von Schweiß; die Glocke von Belilla hat angeschlagen; ba ist der König ganz entschieden, da gibt er keiner Vorstellung Gehör. Wie nun Alles vollbracht ift, wie die valentinischen Straßen mit Leichen bebeckt, so viele Morisken unter ihren räuberischen Führern im Meere umgekommen sind, und kaum ein Drittheil in Afrika ans Land gesetzt worden, so geht die Königin hin, ben Grundstein zu der Kirche zu legen, welche sie gelobt, und der König unternimmt seine Pilgrimschaft zu S. Jacob; die Spanier aber zählen, daß sie binnen 800 Jahren 3700 Schlachten mit diesen Mauren gehalten, die nun endlich

verjagt; sie beschließen einen Festtag zu ewigem Gedächtniß an diese Unternehmung. 1

So streng katholisch Philipp II gewesen war, so warb er boch von seinem Sohne barin noch übertroffen. Berbindung von religiösem Eifer und Unschuld, bei so hohem Range in fräftigen Jahren hatte bie Welt kaum je gesehen; man hielt den König gleichsam für heilig, und das trug boch wieder zu der Verehrung bei, welche er allgemein ge-Wie aber die religiöse Meinung das Einzige war, was in ihm lebte, so war sie auch das Einzige, was ihm Leid brachte. Um bas Wie und Warum ganz zu verstehen, muffen wir die Regierung seiner Günstlinge genauer ins Auge fassen. Hier ist genug, wenn wir wissen, daß ihn zuletzt bedünkte, er habe sündlich gethan, daß er diesen Günftlingen so viel Gewalt verstattet; daß kein Trostgrund stark genug war, ihn ber jenseitigen Seligkeit zu versicheru, für die er doch so rein und keusch und der Kirche ergeben gelebt; daß er in einer Art Verzweiflung dahinging. 2

### Shluß.

Das sind die drei Fürsten, deren Verwaltung wir nun weiter betrachten wollen. An sich ist doch sehr bemerkenswerth, wie ähnlich und verschieden sie sind.

Die spanische Linie des Hauses Habsburg ist dadurch

- 1. Geddes: The history of the expulsion of the Moriscoes out of Spain, in Miscellaneous Tracts 1, besonders p. 106. Unbenutt von ihm Poreño p. 282, 291, und Davisa b. d. J. 1610, worans unsere Notizen.
  - 2. Rhevenhiller b. d. J. 1621, p. 1250.

merkwürdig, daß sie sich bloß durch Verheirathungen in ihrer eigenen Familie verjüngte.

Carls V Gemahlin war Geschwisterkind mit ihm; von den Gemahlinnen Philipps II war diejenige, welche ihm den Thronfolger gebar, aus dem Hause Destreich; die Gesmahlin Philipps III stammte eben daher; Philipp IV versmählte sich mit seiner eigenen Nichte, und aus dieser Ehe stammte Carl II, der letzte Sprößling des Hauses Habsburg in Spanien.

Daher mag es kommen, daß in Leibesgestalt und Gessichtszügen die Kinder den Eltern wohl nie in einem ans deren Geschlechte so ähnlich gewesen sind, wie in diesem.

Mit der Aehnlichkeit der Leibesgestalt mag sich aber — zumal wo Erziehung, Verhältnisse, Lebensweise die nämslichen sind, die Phhssiognomie auch der Seele vererben, wie wir in tausend Fällen alle Tage sehen; es mögen Maximen und Gedanken bewußt oder unbewußt übergehen; aber erbt auch die Kraft, die inwendige Energie, die den thätigen Menschen allein macht, die ihm seinen Werth gibt, seinen Einfluß auf die Gesellschaft, erbt auch die fort?

Man kennt die Weissagung der Gemahlin des Childerich in ihrer Hochzeitnacht von dem merowingischen Geschlecht, und wie sie nur allzu wahr ward. Das Geschlecht der Pippine brachte lange Zeit Männer und Helden vor, und noch Carl der Große war von trefflichen Söhnen umgeben: die Nation hatte nimmermehr von ihm abzulassen gesschworen: doch seitdem verfiel es von Gedurt zu Gedurt dis zu Schwächlingen, die ihr Lebenlang Mündel blieben: drei Nationen waren genöthigt, dem Schwure zum Trotz

von ihnen zu lassen. Mit Pippiniden und Merowingen läßt sich auch diese spanische Linie des Hauses Habsburg versgleichen.

Wir treten hier an die Geheimnisse des Lebens, wo es aus verborgenen, zuweilen versiegenden Quellen sich nährt. Nur das dürfen wir sagen, daß der Mensch nicht allein von der Natur gebildet wird.

#### Zweites Capitel.

# Bon dem Hof und den Ministern.

Haben wir Sinnesweise und Art unserer Fürsten gesaßt, so ergibt sich von selbst, in welcher Lage sich ihre Minister befanden. Es ergibt sich, daß dieselben unter Carl V nicht eben allzuviel bedeuten konnten; daß ihnen Philipps II Eigenschaften eine freiere Wirksamkeit nach unten, eine bedeutendere Rückwirkung auf ihn selbst möglich machten; daß sie endlich unter Philipp III Alles vermögen mußten.

Dies zu wissen, genügt indeß noch nicht. Es ist vielleicht nothwendig, sich die Umgebung, die nächsten Organe
auch des selbständigsten Fürsten zu vergegenwärtigen; aber
noch viel wichtiger ist es, die kennen zu lernen, an denen
viel, diesenigen, an denen Alles lag. Auch die Zeitgenossen
befanden sich in diesem Fall. Bei Carl beschäftigen sich
die Relationen vorzüglich mit der allgemeinen Form seines
Hoses und Staates; bei Philipp II führen sie uns schon
tieser in das Innere; bei Philipp III endlich machen sie
die Darstellung der Ministerien zu ihrer Hauptsache. Die
gedruckten Werke kommen uns in dem nämlichen Maße
zu Hülse. Ueber Carl V belehren sie uns nicht allzu genau;

weit eindringender werden sie über Philipp II, doch halten sie noch etwas an sich; über Philipp III endlich machen sie kein Hehl weiter. Die Bedeutung einer Sache erhöht die Ausmerksamkeit darauf. Auch wir werden uns, zugleich freiwillig und nothgedrungen, jenes wegen der Beschaffensheit des Gegenstandes, dieses wegen der Art und Weise wiserer Nachrichten, in demselben Berhältniß halten.

## 1. Carls V Hof und Staat.

Freilich bamals, als Carl V noch nicht die Hindernisse besiegt hatte, die sich in ihm selbst einer freieren Thätigseit entgegenstellten, war auch sein Hof von vieler Bichtigseit. Es war ein vollkommen burgundischer Hof, ganz auf die Weise Philipps des Guten und Carls des Kihnen eingerichtet: Edelleute bildeten ihn. Den nächsten Dienst um den Prinzen hatten Personen von sürstlichem Geblüt; sie standen unter einem Großkammerherrn, welcher in der Kammer desselben schlief, welcher ihnen täglich Tasel hielt. Das Haus war voll geringerer Edelleute. Einige

<sup>1.</sup> Olivier de la Marche, Mémoires, Anhang. Collect. univers. Tom. IX.

<sup>2.</sup> Cavallo: Ha S. M. 36 gentilhuomini della camera sua, alli quali non si da più che un scudo il giorno di provisione, et questi per il più sono principi et di parentado di principi.

<sup>3.</sup> Dersebe: Li gentilhuomini della casa sono intorno a cento, tenuti a servire con armi et cavalli in ogn'occasione, come allo stato loro ci conviene: delli quali secondo i meriti suoi si eleggono quelli che si chiamano della bocca et sono intorno a 50: oltre al servitio d'armi et cavalli servono al mangiar dell'imperatore.

bienten zu bewaffnetem Gefolge; einige hatten den Dienst bei Tafel, bei Brot und Wein; viele wurden daselbst er-Diese alle standen unter einem Oberhofmeister, einem Mayor-domo-mayor, dem Patron, wie man sich ausbrückte, des Hofes. Und so waren die Dienste im Hause versehen. Verließ der Fürst dasselbe, so trat der Oberstallmeister in Wirksamkeit. Nicht allein, indem der ganze Troß von Herolden und Trompetern, von Sattlern und Zeltbewahrern sammt der Menge der Pferde und Maulthiere unter seiner Aufsicht stand, sondern vorzüglich, wenn der Fürst sich zu einem Turnier anschickte, sich zu einer Schlacht rüstete. Dann legte er ihm die Waffen an, er empfing ihn, wenn er wiederkam: er war ihm in den Stunden der lebendigsten persönlichen Bewegung zur Seite.1 Bu diesen Dreien gesellte sich der Beichtvater. 2 Die beiden Prediger, die Capellane, die-Musiker standen unter ihm, jene 40 Musiker, welche die vollkommenste Capelle der Welt bildeten und den Ruhm der Niederlande erhielten, sie seien die Quelle der Musik. Uebrigens konnte er sich rühmen, daß der Fürst in den stillsten, vielleicht den wichtigsten Momenten unter seiner Einwirkung stand.

Wir sehen, welches die vier Häupter des Hofes waren, und es ist nicht zu läugnen, daß sie anfangs einen großen

- 1. Cavallo: Il gran scudiero, che è cavaliere dell'ordine del tosone, è tenuto armare di sua mano l'imperatore.
- 2. Derselbe: Vi è l'elemosiniero: vi sono cantori, al numero forse di quaranta, la più compita et eccellente cappella della christianità, eletti da tutti i paesi bassi, che sono hoggidì il fonte della musica: sono poi inferiori ministri: vi sono due predicatori, un Francese, l'altro Spagnuolo: et tutti questi sono sotto il confessore.

Einfluß auf die Staatsverwaltung hatten. In germanis schen Nationen ist dies immer so gewesen. Man kann zuweilen zweifeln, was das Ursprüngliche war, ob Macht und Fürstenwürde oder der Dienst bei der königlichen Person. Bei den Erzämtern der deutschen Kurfürsten läßt sich frei= lich nicht zweifeln; aber was war früher das Amt der Palatinen der westgothischen Könige im Palast ober ihre Würde im Reich? Ging die Macht eines Majordomus von seiner Stellung zu dem fränkischen Könige aus, ober gab man die Stellung einem bereits Mächtigen? Wie dem auch sei: Chievres, Großkammerherr bei Carl V, gründete auf die stete Nähe, in der er zu dem Fürsten stand, eine beinahe unumschränkte Macht über bas Reich. Maingoal de Lanoi, desselben Oberstallmeister, ein Mann an und für sich nicht von ausgezeichneter Fähigkeit, aber ber die Gnade seines Fürsten besaß, erwarb hiedurch Gelegenheit, sei= nen Namen in den wichtigsten Weltgeschäften bedeutend zu Den spanischen Granden gereichte es zu nicht geringem Mißvergnügen, wie Carl in Spanien ankam, die ersten Plätze im Besitz bieser Niederländer und sich von der nächsten Umgebung ihres Königs ausgeschlossen zu sehen. Eben das trug bei, die Comunidaden zu ihrer Empörung zu reizen.

Hatten nun die Häupter dieses Hoses einen so entsscheidenden Einfluß, so genossen auch die jüngeren Mitsglieder desselben die Aussicht auf eine mannichfaltige Wirkssamkeit. Nicht wenige junge Leute von Abel, meist zweitsgeborene Söhne aus großen Häusern, dienten dort als

1. Petrus Marthr: ep. 758. Barchi Stor. Fiorent. II, p. 10.

Capellane, als Privatpriester, und fangen in ihren Chorröcken die Besper. Sie thaten diesen Dienst, weil sie zu geiftlichen Würden bestimmt waren und der Hof die Ber-Nach sechs bis zehn gebung berselben in Händen hatte. Jahren bekamen sie ein Bisthum, eine Abtei. 1 Wenn ein junger Croi, so wie Carl nach Spanien gekommen, die Stelle bes erften Prälaten von Spanien, das Erzbisthum Toledo, empfing, so hatte er es unsehlbar seiner Berbindung mit dem Hofe zu banken. Sollte es nun bei weltlichen Aemtern anders sein? Sollte der Fürst nicht vor allen Anderen Diejenigen bedenken, die er von ihrer Jugend auf gekannt? Der Hof ward zu einer Pflanzschule für ben Staat. Man erkennt leicht, daß er als ein Mittelpunkt des gesammten öffentlichen Lebens zu betrachten war, sieht aber auch, welche Gefahr darin lag, wenn ein Fürst von den Mitgliebern besselben allzu abhängig wurde.

Man kann sowohl biesen, als die anderen Höse das maliger Zeit nicht betrachten, ohne eine allgemeinere Besmerkung zu machen. Ueberlegt man, wie einflußreich die Bildung des Adels, wie wichtig die Umwandlung seiner Begriffe von dem, was edel, anständig und wünschenswerth, für die gesammte übrige Gesellschaft nothwendig sein muß, so erscheint es nicht überflüssig, zu sragen, wie aus dem Ritter der Cavalier geworden. Den Ritter macht eine Tapserkeit, die von höheren Intentionen geleitet wird; gegen das Oberhaupt, dem er sich verpflichtet hat, unverbrüchs

1. Cavallo: Sono de secondogeniti de suoi principi, personaggi di gran qualità de suoi stati, li quali havendo servito sei, dieci o talhor più anni, sono rimunerati con pensioni, abbatie, vescovati, sì come pare a S. M.

liche Treue; in Bezug auf die Frauen eine uneigennützige Ergebenheit. Den Cavalier bilden persönliche Borzüge und Fertigkeiten, beren er sich nach bem angenommenen Begriffe der Ehre bedient; in Hinsicht auf seinen Fürsten unbedingter Gehorsam und höftsche Gefälligkeit; in Hinsicht auf die Frauen die Gewandtheit, ihre Zuneigung zu gewinnen. Jener führt das Schwert, dieser den Degen. Mich dünkt, daß Höfe, wie dieser burgundische unter Carl V war und unter seinen Nachfolgern sich weiter entwickelte, zu jener Umwandlung nicht wenig beigetragen. Es wurden an demselben immer gegen vierzig Pagen erzogen. Was war es, worin man sie unterwies? Es war der ganze Gang moberner Uebungen der vornehmeren Jugend. Tanzen und Boltigiren, Reiten und Fechten; von Wissenschaften wenig. 1 Wenn nun die Hoffnung, von dem Fürsten Gnadenbezeigungen zu erlangen, zu einer unterwürfigen Hingebung gegen ihn antrieb, wenn bie tägliche Bemühung in jenen Uebungen sie besonders hoch zu stellen nöthigte, so gesellte sich auch bald, zumal bann, wenn zugleich die Fürstin Hof hielt, eine gewisse Galanterie hinzu; in ben Spaniern, benen die katholische Richtung ihrer Monarchie eine Art von Sowung gab, entwickelte sich jene Gesinnung, die uns Calderon geschilbert hat.

1. Cavallo: Ha S. M. da 30 in 40 paggi, figliuoli di conti et signori suoi vasalli et anco alcuni d'altra natione, per il vivere de quali S. M. paga un sesto di scudo (sie hatten nămish nach bem ordine della casa einen Governatore, ber siir sie sergte und siir jeden des Monats 5 Scudi besam): di più li veste ogn'anno, ma non molto sontuosamente: gli tiene maestri che gl'insegnano dallare et di giuoco di spada, cavalcare, volteggiare a cavallo et un poco di lettere.

Der Hof verlor nach und nach seinen ausschließenb burgundisch=niederländischen Charakter; auch Spanier traten in benselben ein; und wenn ein Mann, wie ber Herzog von Alba, die Stelle eines Oberhofmeisters erhielt, so konnte das nicht ohne Rückwirkung auf die Geschäfte bleiben. Graf Heinrich von Nassau, der nach Chievres Oberkammerherr wurde, zur Belohnung der Dienste, die er in den wichtigsten und schwierigsten Unterhandlungen geleistet hatte, wurde immer zu Rathe gezogen und hatte den Ruf, daß er seine Meinung ohne Rücksicht und nuumwunden sage. Nach sei= nem Tobe wurde diese Stelle nicht wieder besetzt; der So= miglier du corps übernahm ihre Obliegenheiten am Hofe; es war Mons. de Rye; auch bieser ist zuweilen mit den geheimsten und persönlich bedenklichsten Unterhandlungen betraut worden. Manche andere niederländische Herren, die dem Hofe angehörten, der zweite Kammerherr de Praet, vor allem Graf Büren, der mit dem Kaiser erzogen war und als sein persönlicher Freund galt, wurden gehört ober gebraucht. Dem Beichtvater, von bessen Amt wir sahen, daß es ein wesentliches Glied dieses Hoshaltes war, konnte sich Carl, wie sich versteht, nicht entziehen. Es waren so viele geistliche Geschäfte zu behandeln, so viele, die sich auf die Concilien, auf Türken und Morisken, auf neue Christen und Protestanten bezogen, und wie manche andere, in benen er eines Gewissensrathes zu bedürfen schien. In allen diesen hatte der Beichtvater mitzusprechen. Aber man merkte an, daß er seine Sachen mit aller Bescheibenheit vortragen, mit scharfen Gründen unterstützen mußte, wenn er gehört sein wollte. 1 Nur über schwächere Naturen haben sich Beichtväter eine leitende Autorität verschafft.

Die Summe ber Geschäfte Carls V war in anberen und immer in wenigen Händen.

Lange Zeit wurden sie von dem Großkanzler Gattinara verwaltet, einem Rechtsgelehrten, geborenen Piemontesen, der seine Schule in Diensten der Erzherzogin Margaretha in der Verwaltung von Hochburgund gemacht hatte. Wir haben Briese von ihm, die hauptsächlich dadurch ausgezeichnet sind, daß sie immer den Mittelpunkt der Politik glücklich tressen,<sup>2</sup> in denen sich aber auch eine eigenthümliche Gessinnung, selbst im Gegensatz mit dem Fürsten, und das lebhasteste Ehrgesühl ausspricht. "Ich würde nach den Gessehen der Ehre leben", sagt er, "wenn mich auch Niemand sähe, wenn ich auch mitten in einem Walde wohnte." Alle eingehende Schreiben und Eingaben gelangten zunächst an Gattinara; er zog ihren Inhalt ins Kurze und machte den Entwurf der Antwort, der dann von dem Kaiser und bessen übrigen Räthen in der Regel angenommen ward.<sup>3</sup> Die

- 1. Caballo: Questo confessore entra in tutti li consigli dove si trattano cose pertinenti alla coscienza, et per questo viene amesso dove si parla di guerra et anco si parla di giustitia, et particolarmente quando si consultano le denominationi de beneficii, d'usure et quasi di tutti le cose che faccia l'imperatore. Bisogna che lui con destrezza non manchi di dire l'opinion sua fondatamente et con buona ragione et veda di dirla con tanta modestia che sia accettata la verità: altrimenti fa poco frutto et diminuisce l'autorità sua infinitamente.
- 2. Seine Briefe an Margaretha, Statthalterin ber Niederlande, in den Lettres de Louys XII, Bb. IV.
- 3. Contarini: Leze tutte le lettere lui, e nota le espeditioni e risposti di quelle e poi le mostra al re (imperatore) nel suo consiglio.

auswärtigen Angelegenheiten, die Sachen des Krieges und die Herbeischaffung der zu demselben nöthigen Mittel hingen von ihm ab. Seine Thätigkeit setzte Jedermann in Erstaunen; man sagte von ihm, er sei dem Kaiser nöthiger und nützlicher, als dieser ihm; nur um der allgemeinen Angelegenheiten selbst willen schien er zu dienen. Er hielt sest an seinen Ansichten, und in der Unterhandlung erschien er zuweilen hart; aber übrigens galt er für wohlgesinnt und friedliebend, der Unterdrückung Anderer abgeneigt; auch in den schwierigsten Lagen behielt er immer Muth.

Nach Gattinara's Tobe wurden die Geschäfte zwischen Covos und Granvella getheilt, die beide unter ihm gearbeitet hatten. Der erste, ein Spanier, an den die Angelegenheiten von Spanien und von Italien gelangten, wird wegen bes Wohlwollens gerühmt, das er einem Jeden bewies, ber bis zu ihm durchdringen konnte; mußte er etwas abschlagen, so versäumte er nicht, sich mit guten Gründen zu entschuls digen; auch sein Haus ward durch seine Gemahlin, eine Mendoza, angenehm; den Kaiser wußte er zu behandeln, wie berselbe behandelt zu werden wünschte. Noch bedeutender und wirksamer aber war der Andere, dem die deutschen und burgundisch-niederländischen Angelegenheiten, die nunmehr die allgemeinen wurden, zufielen. Nicolas Perrenot be Granvella ward, wie Gattinara, von der Erzherzogin Margaretha aus dem Parlament von Hochburgund, dem Land, dem er durch Geburt angehörte, zu den Staatsgeschäften abberufen. Er verschaffte sich in benselben so viel Ansehen, daß er unter allen lebenden Menschen als berjenige betrachtet wurde, der sie am besten verstehe. Man

leitete die glücklichen Erfolge des Kaisers nicht weniger von seinen Rathschlägen, als von der Anwendung und dem Glück ber Waffen her. Granvella vermied nicht, Geschenke zu nehmen, uud besonders die Verhandlungen in Deutschland trugen ihm eine Fülle von Gold ein. Er verwandte es auf den prächtigen Palast, den er in Besançon baute, 1 und ben er mit herrlichen Kunstwerken ausschmückte, wie sie nur diese Epoche hervorgebracht hat, und auf die Ausstattung seiner zahlreichen Familie, die er nicht wieder in ben Staub ber Niedrigkeit zurückfallen lassen wollte. Aber babei blieb er doch immer der unverbrüchlich treue Diener des Kaisers, Nicht als ob er sich der Meinung des Fürder er war. sten immer unterworfen hätte. Als sich Carl V bei Ingolstadt in augenscheinliche perfönliche Gefahr begab, hat ihm Granvella sagen lassen, die Welt bedürfe eines Raisers von geringerer Waffenfertigkeit, aber größerer Weisheit. Raiser nahm das hin2, denn er ehrte den älteren Mann wie seinen Vater. Wenn Granvella eine Sache für gut hielt und Widerspruch von dem Kaiser fürchtete, ließ er wohl vernehmen, er werbe mit ihm barüber streiten. In der Regel waren sie jedoch auch ohne Streit einverstanden. Der Kaiser theilte dem Minister jede Information, alle Unterhandlungen mit den fremden Gesandten mit; und alle Abend pflegte Granvella dem Kaiser ein Billet mit seinem Gutachten über die Geschäfte des folgenden Tages zuzusenden;

<sup>1.</sup> Papiers d'état du Cl. de Granvelle: Notice preliminaire, 6. V.

<sup>2.</sup> Mocenigo, 1548. S. Sria. Illma è tanto amata appretiata et honorata di Cesare, quanto dir si possa, havendolo S. M. quasi in luoco di padre.

oder es wurde am Morgen von dem Kammerdiener Meister Adrian abgeholt, dem man auch deshalb vertraute, weil er weder lesen, noch schreiben konnte.

Wenn Covos und Granvella so großen Einfluß aussibten, so waren ihnen boch die Geschäfte mit nichten allein siberlassen. Lange Zeit bestand eine Consulta, deren Mitglieder, der Großcomthur Don Garcia de Padilla und der Erzbischof von Bari, Gabriel Morino, ihre Meinung über sede Frage abzugeben hatten. Schon zu Gattinara's Zeit war ein Staatsrath eingerichtet worden, in dem die niedersländischen Herren saßen, in späteren Zeiten auch Alba, wo man die Geschäfte regelmäßig in Berathung zog. Der Kaiser nahm in Person daran Theil; er pslegte mit einem Papier in der Hand zu erscheinen, auf welchem die wichtigssten Punkte verzeichnet waren; er sprach wenig, aber verständig und überzeugend; sein Rath erschien meistentheils als der beste.

Die Regierung Carls V war eine Cabinetsregierung mit berathenden Elementen; die Bedeutung der letzteren trat in den späteren Jahren sür die politischen Angelegenheiten zurück. Zur mündlichen Consulta mit Granvella und dem Kaiser ward nur der Beichtvater zugezogen, doch allein von jenen wurden die Beschlüsse gefaßt.

Dagegen finden wir für die Verwaltung ein eigenthümliches Institut am Hose, einen aus den Räthen der Provinzen erlesenen obersten Regierungsrath. "Seine Majestät", sagt Cavallo, der uns über denselben allein unterrichtet, "hat zur Regierung der gesammten Staaten einen Rath, der aus verschiedenen Reggenten — so heißen die höheren Mitglieder der Collegien — einem von Sicilien, einem von Reapel, einem von Mailand, einem von Burgund, einem von den Niederlanden, einem von Aragon und einem von Castilien besteht, und in dem überdies zwei ober brei Doctoren sitzen. Diese berathschlagen alle wichtigen Sachen, die den Raiser oder die Gesammtheit der Staaten angehen; ein Jeder hält sich über die Angelegenheiten seiner eigenen Provinz unterrichtet und referirt über dieselben. Ihr Präsident ist der Bischof von Arras, der jüngere Granvella."1 Wenn ein Rath dieser Art schon in einer Monarchie nütlich scheinen könnte, welche eine organische Einheit hat, wie viel mehr mußte er's in einer solchen sein, wo einzelne Reiche fast unabhängig neben einander standen! Die Mitglieder besselben konnten zugleich als Organe der Regierung und als Repräsentanten ihrer Heimath angesehen werben. Wenn fie auf der einen Seite das Interesse der einzelnen Landschaften gegen das Ganze wahrzunehmen verpflichtet waren, so konnte boch auf der anderen das Bedürfniß der Gesammtheit ihnen nicht verborgen bleiben; sie konnten sich gegen basselbe nicht verhärten, und die Provinzen mußten dem= jenigen leichter gehorchen, was ein Rath beschloß, in bem fie einen Eingeborenen aus ihrer Mitte sitzen sahen,2 als

- 1. Cavallo: Li quali tutti insieme massime nelle cose d'importanza consultano et giudicano ogni cosa particolare pertinente all'imperatore o alli stati, et separatamente ogn'uno di loro della sua propria provincia s'instruisce et riferisce a gli altri, sollecitando l'espeditione: capo de quali tutti è Monsignor d'Arras: et questi hanno di provisione dall'imperatore da mille scudi sino in 1500 l'anno.
- 2. Von dem neapolitanischen Mitgliebe Giannone, Storia di Napoli XXX, c. 2. Die Cortes von Madrid 1552, Petic. I, sagen, daß immer zwei Mitglieder des Raths von Castilien dem kaiserlichen Hose solgen milssen.

duch konnten hier die Verhältnisse der Provinzen gegen einander besser abgewogen werden.

Dieser Rath war indeß noch nicht genügend. Zur Uebersicht der verwickelten Geldgeschäfte des Reiches besturfte es ohne Zweisel eines anderen von strengerer Einheit. Der Kaiser hatte einen Finanzrath, mit welchem er den Zustand seines Einkommens und seiner Ausgaben, die Ansleihen, die er machen, die Zinsen, die er bewilligen wollte, berieth. Das Verhältniß dieser beiden Räthe wird, dünkt mich, gewesen sein, daß der eine forderte, was der andere nicht ohne Widerstreben gewährte.

Die Kanzleien, von denen eine die das Reich betreffenben, die andere die vom Reich unabhängigen italienischen, die dritte die spanischen Sachen besorgte, fertigten die Befehle aus, die dann an die Regierungen der einzelnen Landschaften weiteren Weg nahmen.

Man sieht, wie sehr die Einheit des Ganzen in der Person des Kaisers lag. Zwar beschränkten ihn die Bersfassungen seiner Länder, die Politik seiner Nachbarn, die oft mißliche Lage der Geschäfte hundertfältig; in seinen Entschlüssen aber sinden wir ihn dis auf seine letzten Jahre immer selbständig, in der Ausübung der höchsten Gewalt von fremdartigem Einfluß unabhängig.

1. Cavallo: Sono vi poi a parte di tesoriere consultori, che sono ragionati (vielleicht ragionatori), e con il consiglio d'alcuni di questi S. M. piglia a cambio.

## 2. Philipps II erstes Ministerium.

Wie Carls Natur, in sich ruhig und abgeschlossen, Beweglichkeit genug hatte, sich verschiedenen Nationen bequem zu zeigen, so leuchtete seine Staatsverwaltung durch die Unabhängigkeit, die er selber behauptete, und durch die gleich= mäßige Berücksichtigung, die er den einzelnen Landschaften angedeihen ließ, hervor.

Folgte ihm nun sein Sohn, wie in dem Recht der Resgierung, so auch in der Art und Weise derselben nach?

In der Geschichte des Hauses Habsburg wiederholt es sich, daß es eine Nation immer durch eine andere beswungen und die minder ergebene durch Fremdlinge zu reseieren gesucht hat. Rudolf I unterwarf die Oestreicher durch Schwaben, von denen mancher zu Fuß mit ihm zog und in kurzem zu 10000 Mark Einkommen gelangte, wider deren sortbausende Herrschaft sich Oestreich nur vergebens empörte. Um sich der Niederlande zu bemeistern, bediente sich Maximilian der Krast von Oestreich, jener Schaaren, welche ihm Gaubenz von Ems aus throlischen Kriegen zussührte, und deutscher Hülse. Wiederum mit niederländischs beutschen Truppen ging Philipp I nach Spanien, und anfangs waren es Niederländer, denen Carl die Regierung von Spanien anvertraute.

Doch bebachte sich Carl, und in seinen späteren Jahren finden wir Spanier, Niederländer und Italiener von ihm mit gleicher Gunst behandelt.

1. Albertus Argentinensis ap. Urstis. II, p. 103.

Unter Philipp II zeigte sich aber eine eigenthümliche Reaction. So wie sich die Spanier in den italienischen und beutschen Kriegen als die Eroberer und Gründer der Monarchie, obwohl nur mit halbem Recht, betrachten lernsten, so wie ihr Stolz sich den ersten Rang unter den Nastionen derselben anmaßte, mit so gutem Ersolg, daß auch die Söhne Carls, der echte, Philipp, und der unechte, Don Johann, beide für nichts anderes als sür wahre Spanier gelten wollten, so machten sie allmählich auf einen vorzügslichen Antheil an der allgemeinen Regierung Anspruch. Philipp erkannte denselben an. Die erste Abweichung von dem Systeme Carls ist, daß Philipp Castilien als das Haupt seiner Reiche ansah.

Zunächst verschwindet jener ans Eingeborenen der versschiedenen Lande vereinigte Rath. Nachdem Philipp in Spanien auf immer Platz genommen, und eben hiedurch veranlaßt, griff er zu einer Berwaltungsweise, in welcher die übrigen Landschaften als untergeordnete Provinzen von Castilien erschienen. So wie es nämlich hier seit geraumer Zeit verschiedene Räthe gab, für Gerechtigkeit, Inquisition, Ritterorden, Indien, so wurden diesen nunmehr einige neue hinzugefügt, für Aragon, für Italien, für die Niederlande, und obwohl diese von jenen im Wesentlichen ganz verschieden waren, erschienen sie doch nicht anders, als in ihrem Berhältniß.

<sup>1.</sup> Lippomano über Don Johann: In somma vuole essere tenuto Spagnuolo in tutte le cose.

<sup>2.</sup> Sommario dell'ordine che se tiene alla corte di Spagna circa il governo delli stati del re catolico Ms. führt die 11 Räthe so auf: il consiglio delle Indie — di Castilia, d. i. der Gerichts-hof von Castilien, — d'Aragona — d'inquisitione — di camera,

Diese alle standen in einem unmittelbaren Bezuge zu dem Könige. Er wohnte zwar ihren Berathungen niemals bei, aber er pflegte sich wenigstens in seinen ersten Jahren ihre Beschlüsse in einer Consulta vortragen zu lassen. Das blieb nun allerdings, daß in diesen Collegien einige Einzgedorene saßen; aber jene gemeinschaftlichen Sitzungen und Berathschlagungen hörten auf.

Die Sorge für die Gesammtheit kam hauptsächlich an den Staatsrath. War dieser vielleicht aus Erlesenen der verschiedenen Landschaften zusammengesetzt?

Es ist immer merkwürdig, wie Philipps II Staats= rath gebildet ward. Als er noch Principe war, bekam er einen auf burgundische Weise eingerichteten, indeß sast durchaus aus Caftilianern zusammengesetzten Hof. meister war der Herzog von Alba; Oberstallmeister Don Antonio de Toledo, mit jenem von demselben Geschlecht; Figueroa, Graf von Feria, ebendemselben nahe verwandt, befehligte die spanische Leibwache. Unter den Kammerherren — denn einen Oberstkämmerer, den der Bater abgeschafft, gab man auch bem Sohne nicht — finden wir vorzüglich Don Rut Gomez de Silva, aus einem Hause, das zugleich in Castilten und Portugal sehr verbreitet war, und zwar aus bessen portugiesischer Linie gebürtig, burch die entschie= ein Theil jenes Gerichtshofes, — dell'ordini — di guerra, b. i. ber Staatsrath mit einigen Kriegsverständigen ergänzt, — di hazienda - di giustitia - d'Italia - et di stato.

1. Tiepolo: Non si trova mai S. M. presente alle deliberationi nei consigli, ma deliberato chiama una delle tre consulte, secondo che il negotio gli aspetta: l'una è di Spagna, l'altra delle Indie et la terza d'Italia, alla qual sempre si ritrova.

bene Gunft, die er bei Philipp erwirbt, hervorragen. Diese sind es, welche den Hof des Principe wesentlich bilbeten. 1 Wie sehr muß es uns erstaunen, wenn wir sehen, daß er, nachdem er König geworben, obwohl er die Geschäftsführung seines Baters vor Augen hatte, obwohl er nicht so jung war, um sich einer zufälligen Umgebung hinzugeben, daß er bennoch aus eben biefen einen Staatsrath zusammensetzt, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Monarchie Alba, Toledo, Ruy Gomez, zu leiten beauftragt wird! Feria sind sämmtlich barin. Zwei andere Spanier, Manrique de Lara, Mayor=bomo=mayor der Königin, und der Herzog von Francavilla, werden ihnen zugesellt. sind weder die Siege Emanuels von Savopen, noch die Bande des Bluts, die den König mit Ottavio Farnese verknüpfen, weder die alten Dienste Ferrante Gonzaga's, noch die neuen und ausgezeichneten Egmonts vermögenb, ihnen darin einen Platz zu verschaffen. Selbst der jüngere Granvella, der sich von Jugend auf mit der Politik der Monarchie beschäftigt, sah sich nur noch in dringenden Fällen, wo man seiner unumgänglich bedurste, zugezogen, übrigens aber aus dem allgemeinen Rath in der That ver= Man begnügte sich, ihm eine allerdings wichtige, brängt.<sup>2</sup> boch mit seinen früheren Verhältnissen nicht zu vergleichende

<sup>1.</sup> Sanboval, Vida y hechos del Emperador Carlos V II, p. 756.

<sup>2.</sup> Seriano: Monsignor d'Aras, se bene è stato adoperato tanto dall'imperatore nelle cose grandi et se ben resti con quel suo grado col re, però non va nel consiglio et non vien chiamato se non s'ha da trattar cosa che habbi difficoltà o che non si possa nascondere.

Stellung in den Niederlanden zu geben. Die Uebrigen schien man nur darum zu achten, damit sie sich keinem fremden Fürsten überliesern möchten, damit sie einigermaßen bei gutem Willen blieben.

Dies war die erste Gestalt des Staatsrathes Philipps II, und wenn er erweitert ward, so geschah es in demselben Sinne. Wir sinden die Präsidenten der eigentlich castilischen Räthe, des Raths der Inquisition, der Orden, des alten Rathes eingetreten; einen Präsidenten von Aragon sinden wir nicht darin; und wenn der Präsident von Italien darin Platz hat, so ist es jener Francavilla, der ihn schon früher besaß, ehe er noch diesem Rathe vorstand.

Durch biese beiden Veränderungen, das Verschwinden des allgemeinen Regierungsrathes und die Umgestaltung des Staatsrathes in eine völlig castilianische Form, ward Castilien allerdings zum Haupt dieser Reiche erhoben; den Spaniern wurde der größte Einfluß auf die übrigen Landschaften zu Theil. Der König, sagt Soriano, achtet nur die Spanier: mit diesen unterhält er sich, mit diesen beräth er sich, mit diesen regiert er. Welche Wirkung dies hatte, wird später zu betrachten sein; jetzt ist die Frage, welche Gestalt die höchste Staatsverwaltung in sich selber

- 1. Soriano: Più per bisogno che s'havea di lui (Ferrante Sonzaga), che per volontà che havessero di favorirlo.
- 2. Derselbe sügt hinzu: Contro il costume dell'imperatore sa poco conto d'Italiani et di Fiamenghi et manco di tutt'i Tedeschi. Et se bene intratiene huomini principalissimi d'ogni natione delli suoi regni, però si vede che non vole admetter alcuno nelli consigli secreti. Es gab jedoch Zeiten, wo dies System schwantte.

entwickelte, und in wiefern Philipp ihr gegenüber selbständig blieb ober von ihr abhängig wurde.

In seinen ersten Jahren bediente sich König Philipp folgender Ordnung. Nach den ersten Morgenstunden gab er den fremden Gesandten Audienz; hierauf ging er zur Messe nach seiner Capelle; hierauf speiste er öffentlich; nach Tische empfing er die Bittschriften und hörte die Gesuche seiner Unterthanen. In Allem, was ihm vorgetragen ward, bezog er sich auf seine Räthe; alle Eingaben wurden von einem Secretär rubricirt und an die Behörde versandt, der sie zukamen. Deren Beschlüsse trug man dem Könige in den Consultas vor, welche er anstellte, oder man übergab sie ihm, wie später ausschließend eingeführt ward, auf einem Blatt. Hier ersuhr man sein entscheidendes Gutachten, und er gab seine Unterschrift.

Wenn nun der König, wie Tiepolo noch im Jahre 1567 versichert, die Beschlüsse in der Regel zu billigen pflegte, die Beschlüsse der Uebrigen außer in Gnadensachen, die Beschlüsse des Staatsrathes außer in der Angelegenheit von Flandern,<sup>2</sup> so kommt es sehr auf den Zustand dieser Behörden, besonders auf die innere Beschaffenheit des Staatsrathes an, von dem die wichtigsten Entschließungen ausgingen.

Es ereignete sich aber, daß sich in dem Staatsrathe

<sup>1.</sup> Anfangs versanbten bie Ajutanti della camera. Liepolo: Li memoriali visti da alcuni suoi ajutanti di camera sono inviati al secretario di quel consiglio che ha questo carico d'espedir questi tali memoriali. Onde conviene che quello che negotia, anda a quel consiglio a qual è rimesso.

<sup>2.</sup> Rare volte sono mosse le deliberationi da S. M. — rare volte si parte dal loro conseglio.

die beiden Häupter Ruh Gomez de Silva, Fürst von Eboli, und der Herzog von Alba in schroffem Gegensatze einander gegenüberstellten.

Ruh Gomez hatte sich durch eine persönliche Geschicklickkeit, burch bas Talent eines wohlgesinnten Hofmannes bei seinem Herrn und Meister geltend gemacht. Wenn er bescheiden fragte und bündig antwortete, nicht viel discur= rirte, nicht mehr zu verstehen suchte, als sein Fürst an= gebeutet zu haben wünschte, und Alles geheim hielt; wenn er sein Haus nicht über einen mäßigen Glanz erhob, traf er eben den Sinn desselben. Es ist eine bequeme und ge= scheibte, fördernbe und nachgiebige Dienstfertigkeit, durch die er seine Gunst erwirbt; er sühlt sehr gut, daß er sich in diesem Kreise halten muß. Er will die Wirkung, selbst wenn er sie mit einer Art Mißbehagen erwerben müßte. Er meint, man mufse sich hüten, wenn man eine bessere Einsicht habe als ber Fürst, diesen das jemals inne werden zu lassen; nicht durch offenen Rath, sondern durch einen geheimen Wink könne man etwas burchsetzen; man musse ein Mäcenas seines August sein, dann erwerbe man bei Gott und Menschen Verdienste. Er hatte die-Miene, als liege ihm Ball und Würfelspiel mehr am Herzen, als irgend Niemals nahm er auf sich, etwas durchein Geschäft. zuführen; seines Einflusses, so viel auch Andere davon sagten, schien er niemals sicher zu sein. 1 Cabrera nennt

<sup>1.</sup> Sigismondo Cavalli: Nel, trattar le cose vi entra sempre con grandissimo rispetto; mostra di per timido ni se promette troppo di quella benevolenza.

ihn einen gläcklichen Steuermann in bem gefährlichen Golf bes Hofes. 1

Ganz eine andere Natur ist Alba, von diesen Künsten, biesen Rücksichten weit entfernt. Ihm gaben die ausgezeichneten Verdieuste, die er sich um die Monarchie erworben, seine Haare, die im Dienste dieser Könige erblichen, seine Erfahrung, sein Kriegeruhm, seine immer entschiebene Seele den Einfluß, den er hatte. Er wollte denselben aber mit keiner persönlichen Geschmeibigkeit behaupten oder vergrößern. Wollte er Wirkung und Macht, so wollte er auch bas Ansehen berselben. Dem Throne gegenüber zeigte er bie Bitterkeit bes Stolzes, ber einen unumschränkten Herrn über sich fühlt. Man hat nicht zu Friedrichs des Großen Zeit erst gehört, ein Fürst brücke die Pomeranze aus und werfe die Schale von sich. Dies Wort ist vom Herzog Alba. "Wir müssen uns aber ben Saft nicht ausdrücken lassen", sagt er, "wir müssen uns nicht ganz und gar lesen Ein durchgelesenes Buch wirft man bei Seite."2 Man sprach einst am Hofe von der Möglichkeit, Portugal zu erobern, und ber gute Marques be los Veles zeigte, wie sehr er das wünsche. Alba faßte die Sache von einer anderen Seite. "Wohin", sagte er, "sollen dann unsere Kinder vor einem König flüchten.?" Er besann sich, daß

<sup>1.</sup> Cabrera Don Felipe segundo p. 184, p. 712 und an anberen Stellen. Zu vergleichen Scipio di Castro Avvertimenti über Sicilien p. 340; Molino's Relation über Savoien; vorzüglich aber die Briefe des Antonio Perez, seines Vertrauten, besonders Carta a un gran privado, I, p. 75.

<sup>2.</sup> Mba's Borte: Reyes usan de hombres como de naranja, que la buscan por el zumo y en sacandosele la arrojan de la mano. Perez Segundas Cartas p. 136.

ber Marques nicht eben sein Freund war. Er hatte die Stirn, dies dem Könige selber zu sagen. Und dennoch ersoberte er Portugal. Und dennoch wollte er die Freiheiten der Aragonesen eingeebnet wissen. Dennoch ging er, Flandern zu unterjochen. Denn er hatte den aristofratischen Hang, den Despotismus ausüben zu helsen, nur daß er ihn nicht selber erführe.

Der Widerstreit der beiden Häupter schried sich daher, daß Alba im Anfang dieser Regierung den Anspruch durch-blicken ließ, sie zu leiten, wie der Connetable Montmorench die französische. Er konnte nicht ertragen, daß ein Anderer sich ihm gleichstellte; er wollte Alles thun, Alles aussühren.<sup>2</sup> Ruh Gomez setzte sich diesem Anspruch entgegen und hatte dabei die Uedrigen auf seiner Seite. Ihr Verhältniß zu dem Könige sassen die Worte Alba's nicht übel zusammen, wenn er im Vorgemach des Königs zu sagen wagt: nicht gerade guten Kath zu ertheilen wisse sein Gegner, aber die Launen des da drinnen, die verstehe er meisterlich.<sup>3</sup> Sie zogen den Staatsrath, den Hof, ja das Land und die Prodingen in ihre Spaltung nach; sast gab es nichts, worüber nicht die Meinung beider Theile verschieden gewesen wäre.

Blieb nun der König von dieser Entzweiung unberührt? Hatte sie nicht einen wesentlichen Einfluß auf seine Staatsverwaltung, ja auf seine eigene Meinung und Entscheidung?

- 1. Relaciones de Antonio Perez, p. 131.
- 2. Paolo Ziepolo: di qua vengono le sue acerbe lamentationi, le superbe maniere di procedere.
- 3. Alba's Wort "Gran maestro de lo de aqui dentro" bei A. Berez. Cart. I, 75.

Unberührt blieb er nicht von ihr. So wie er bei den Competenzen, die unter ihnen eintraten, bald für ben Einen, bald für den Anderen war, so wie er zu der ritterlichen Würbe (eines Abelantado), die sie Beide in Anspruch nahmen, anfangs Rup, bann auch Alba empfahl, 1 so gestattete er Beiben einen nicht geringen Einfluß. Beschlüsse bes Staatsraths, welche auf den Antrag Alba's durchgegangen waren, sind auf den Wunsch des Ruh Gomez vom Könige abgeändert worben. Rup setzt burch, daß ein Mendoza zu ber Gesandtschaft nach Rom bestimmt wird; Alba bewirkt, daß berselbe doch nur außerorbentlicher Gesandter werben kann. Hierauf bringt es Ruh zu dem Beschluß, daß die Stelle eines ordentlichen Gefandten dem Bargas zufallen soll; Alba aber weiß den Zweifel rege zu machen, ob berselbe auch abelich genug für einen so hohen Posten sei, und der König geht darauf ein.2 Wollte nun ein Fremder etwas an diesem Hofe erlangen, so war er in Verzweiflung, wenn er einerseits sah, wie nothwendig es sei, beide Häupter zu gewinnen, weil sie Beide bei dem Könige Ansehen besaßen, andererseits wie unmöglich, mit bem Einen gut zu stehen, ohne das Wohlwollen des Anderen zu verlieren. Es ist wohl vorgekommen, daß Bewilligungen, die zu Gunsten Alba's ober seiner Anhänger geschehen waren, unwirksam blieben, weil Erasso, der die Geschäfte im Finanzrath führte und der Partei bes Fürsten anhing, bagegen war. Man bankte Gott, wenn man sich so hielt, daß man zwar Keinen entschieden gewann,

<sup>1.</sup> Lettera di Monsignore di Terracina nunzio di Pio IV spricht hieron: Come Sua Maestà è benigna e gratiosa e non può denegare il suo favore a chi ne richiede.

<sup>2.</sup> Dieselbe Lettera des Nuntius Mons. di Terracina.

aber auch Keinen entschieden gegen sich hatte. 1 Nur etwa einem römischen Gesandten gelang es, Beide für sich zu gewinnen: wie sollte nicht dem Einen soviel wie dem Anberen an der Gunst des Papstes gelegen haben? Hier kehrte sich ihr Streit um und sie wetteiferten, sich ergeben zu Und doch mußte auch Monsignore di Terracina, päpstlicher Nuntius in Madrid, sich bequemen, in der Sache jener ritterlichen Würde, um die sie stritten, Beiden den Sieg zu versprechen: dem Alba, der nur Recht verlangte, ein un= parteiisches, dem Ruy, der begünstigt zu sein wünschte, ein für ihn gestimmtes Gericht. Doch sieht man, wie die Lage der Dinge war. Zwischen ben beiden Häuptern wurden die meisten Angelegenheiten zu einem Streitpunkt; Beide hatten einen unläugbaren Einfluß; Beibe suchten benselben bei jeder Gelegenheit geltend zu machen; so geschah, daß eine Sache um so weniger zur Entscheidung gebracht werden konnte, je wichtiger sie war; daß sich in allen Ausfertigungen jene Langsamkeit, die man schon unter Carl bemerkt hatte, bis zum Unerträglichen steigerte.2

So wenig blieb dieser Zwiespalt ohne Einwirkung auf den Staat. Wer hätte aber glauben sollen, daß er dem Könige selber nicht ganz unwillkommen war? Dennoch

- 1. Soriano: Chi vuole il favore del duca d'Alva, perde quello di Ruigomez: così per contrario quel che cerca quel di Ruigomez, non ha quel del duca: et può ben ringratiar dio chi si governa in modo con l'uno et l'altro che non s'acquisti contrario a l'uno et l'altro.
- 2. Soriano, wo er von bem 3wist rebet: Donde è nato, nasce e nascerà ogni disordine di questa corte: perche con questi dispareri si ritarda l'espeditione di tutte le cose et publiche et private, con pena et disperatione di chi le tratta.

möchte es fast so scheinen. Jedes Geschäft, sagte bieser König einst, habe seine Regeln und bas Geschäft eines Königs nicht weniger, als ein anderes. So besuche er den Staatsrath aus guten Gründen nicht: die Gegenwart eines Fürsten bränge die Meinungen zurück, und ein Jeder rede dann, als stehe er auf dem Katheder: seien die Räthe aber allein, dann entspinne sich Streit, dann, wenn sie warm geworden, zeige sich ihre Meinung und Leidenschaft eigentlicher; aus ihrem Wiberstreit könne der König den besten Rath schöpfen, wenn er nur einen getreuen Referenten habe. 1 Er glaubte, burch entgegengesetzte Meinungen am besten berathen zu werden. Man sagt, in den flanbrischen Sachen habe er zuweilen eine Sitzung in ber Gegenwart bloß des Ruh Gomez, eine andere in Gegenwart bloß des Alba halten lassen, um sich dann aus beiberlei Gutachten zu belehren.2

In der That hielt sich dieser Fürst weder von dem Einen noch von dem Anderen unabhängig; dennoch bestauptete er über Beide eine gewisse Superiorität. Irre ich nicht, so war in ihm eine entschiedene Empfänglichkeit sür fremden Rath, ein entschiedenes Bedürfniß desselben; aber dabei eine so große Neigung zur eigenen Thätigkeit, zu eigener Behandlung der Geschäfte, eine so lebhafte Eiser-

- 1. Cartas de Antonio Perez.
- 2. Tiepolo: Conoscendo che per gli odii che sono tra il duca d'Alva et Ruigomez, in cose di tanta importantia, quando havesse seguito senza altra consideratione li loro consigli, haveva potuto divenir in qualche disordine, però a parte consigliava in questa mattina (ohne zweifel materia) in absentia l'un dell'altro, et poi deliberava quel che più credeva dovesse esserli utile.

fucht auf sein höchstes Ansehen, daß er dem fremden Einssuffe zwar nicht entging, sondern ihn vielleicht selbst unsbewußt litt, aber sehr wohl verstand, ihn nie ganz deutlich hervortreten zu lassen. Dennoch ist nicht zu bezweiseln, daß Ruh allmählich das Uebergewicht erlangte; so verständig ging er mit seinem Meister um; so sehr hatte er die Kunst inne, Wirkungen hervorzubringen, ohne sie gewahr werden zu lassen; so wohl unterstützte ihn sein Amt, das Amt eines Somiglier du Corps, das ihn immer in der Nähe des Fürsten erhielt. Zwar in den Sachen des Krieges sührte Alba immer ein entscheidendes Wort; aber Ruh gab der Monarchie selbst eine sriedliche Richtung: in zweiselhasten Källen war er allemal sür den Frieden; die Finanzen, die Angelegenheiten der inneren Verwaltung waren sast ganz in seinen Händen.

Indem nun Beide dergestalt stritten, indem Alba, der sich von einer geschmeidigeren Natur, die nicht gerade ein ausgezeichnetes Verdienst hatte, von dem ersten Platz versdrängt sah, wahrscheinlich eben hiedurch mit jener Bittersteit erfüllt war, die wir an ihm wahrnehmen, so ereignete sich, daß zwischen Beiden ein Oritter zu einem ausgezeichsneten Ansehen emporkam.

Zwischen den Fürsten und den Herzog trat ein Doctor. Es war der Doctor Diego Spinosa, der auf dem Wege gerichtlicher Aemter bis zur Stelle eines Präsidenten von Castilien gestiegen war; der darauf, als er diese erlangt

<sup>1.</sup> Soriano: L'imperatore si governava in tutte le cose per opinion sua: il re per quella d'altri.

<sup>2.</sup> Tiepolo.

hatte und nun häufiger Gelegenheit fand, sich bem Könige zu nähern, durch die Würde seiner Erscheinung, die muthige Frische seiner Natur, den hohen Geist, der aus ihm sprach, sich bei demselben in das größte Ansehen setzte. 1 Er war ein bis zur Eifersucht auf Andere unermüdlicher Arbeiter. Die Geschäfte im Rathe von Castilien besorgte er fast allein und ließ seinen Räthen so wenig als möglich zu Aber dies genügte ihm noch nicht. Er übernahm noch das Amt eines Großinquisitors; er präsidirte im Rath von Italien; er arbeitete auch im Staatsrath: in allen gleich feurig und zur Stelle. Couriere, welche mit der Nachricht einer fo eben entstandenen Bacanz von Granada nach Mabrid kamen, fanden ihn schon unterrichtet; sie fanden das Amt, um dessen willen sie gefandt waren, durch seine Fürsprache bereits besetzt. Als er endlich Cardinal geworden, als ihn darauf der König wie seines Gleichen behandelte, ihm vor der Thür entgegenkam, den Kopf vor ihm entblößte, ihm einen Stuhl gab, kam er in solches Ansehen bei dem Bolke, daß man ihn den Monarchen von Caftilien nannte. Viele fanden, er sei ein Mann, geboren, zu regieren.

Spinosa war von Ruh Gomez befördert,<sup>2</sup> und zusweilen haben sie, wie Cabrera versichert, gegen Alba gesmeinschaftliche Sache gemacht. Aber im Ganzen wußte sich

<sup>1.</sup> Berez vergleicht seine Gnabe mit einem Blit: Privò como relampago. Segundas Cartas n. 48 a Francisco Lercaro. Das Uebrige Cabrera, Felipe II, p. 700; Strada de bello Belg. Dec. I lib. VI, p. 161 edit. Ratisb. 1751 fol.

<sup>2.</sup> Sigismondo Cavalli: Fu posto inanti da Ruy Gomez per dar autorità nel consiglio ai suoi dependenti.

Spinosa doch von den herrschenden Leidenschaften frei zu halten; gerade seine Unparteilichkeit und Uneigennützigkeit — denn er dachte nicht daran, seine Familie groß zu machen — verschaffte ihm das Bertrauen des Königs. Aber alle Ansberen waren durch sein gebieterisches, zuweilen stürmisches Wesen verletzt und widerstrebten ihm.

Zwölf Jahre lang war dies die Lage des spanischen Hoses. Zwei Factionen in einem immerwährenden gesteinen Ariege: der König zwar der einen zugethaner, doch durchaus ohne die andere irgend fallen zu lassen: beide in der Berwaltung der Geschäfte thätig. Wir sinden sie seit des Königs Thronbesteigung. Bom Jahre 1558 berichtet uns Soriano, wie beide Parteien für Glück und Ehre des Königs bemüht seien, doch auf verschiedenem Wege; vom Jahre 1560 schildert Monsignore di Terracina, wie diese Parteiung den Hof mehr als jemals beherrsche; wom Jahre 1567 sagt Tiepolo, es komme nichts vor, worin nicht Alba und Rut verschiedener Meinung seien.

Seitbem aber sehen wir ein Haupt nach dem anderen abtreten. Zuerst Alba.

In dem Jahre 1567 schien die Lage der niederländischen Geschäfte einen Versuch, sie auf immer beizulegen, durchaus nothwendig zu machen: entweder in Güte durch die Anwesenheit des Königs oder mit Gewalt durch ein Heer. Rup war für die Güte, Alba für die Gewalt. Für

1. Ho cercato d'informarmi con diligenza degli umori di questa corte, et inteso primieramente che regna più che mai l'intrinseca discordia cominciata molti anni sono tra il duca d'Alva et il principe d'Eboli: onde non solo il consiglio di stato, ma tutta questa corte è divisa in fattioni.

diese entschied sich der König, und er übertrug sie Alba selbst. Er gab bemselben eine beinahe absolute Bollmacht, wie benn die Fürsten dieses Hauses eine solche mehr als einmal einem erprobten Feldherrn anvertraut, wie sie früher Gonzal de Cordova und Pescara, wie sie später Spinola und Wallenstein besessen haben. 1 Hiemit entließ er ihn, und dies schien eine große Begünstigung. Doch auch den Gegnern Alba's brachte es keinen Nachtheil. Sie genoffen nun, ungestört von dem verhaßten Nebenbuhler, ihren Einfluß auf die öffentlichen Geschäfte; sie leiteten ben Staat von seinem Mittelpunkte aus. Indeß vollzog Alba in den Nieberlanden jene Gewaltthaten, die den Fluch der Nachwelt über ihn gebracht haben; die ihm selber nicht gefielen, benn in berselben Zeit hätte er einen besseren Ruhm gegen die Türken, nach welchem sein katholisches Herz bürftete, erfechten können; die ihn, da sie auf die Letzt ihre Absicht verfehlten, auch in der Gunst seines Herrn nicht förderten.

Zum Zweiten trat Spinosa ab. Es war leicht, einem entschiedenen und offenen Gegner, dessen Schritte man beobachten konnte, Widerstand zu leisten; schwer aber, den geheimen Einflüsterungen zu begegnen, denen das Ohr Philipps II allezeit offen stand. Gerade der, welcher sich am wenigsten sürchten zu müssen schien, Spinosa, ersuhr am ersten, wie gefährlich sie seien. War es vielleicht die unermüdliche Thätigkeit nach allen Seiten hin selbst, was dem Könige zuletzt mißsiel, waren es Klagen der Granden

<sup>1.</sup> Tiepolo: Si risolve S. M. mandarlo in Fiandra con absoluta podestà, così nel conceder gratia, distribuir gradi et honori etc.

über Stolz und Unzugänglichkeit des neuen Cardinals, oder waren es andere Dinge, die man nicht erfahren hat — lange pflegte dieser König zu hören und wieder zu hören, und lange wußte er zu verbergen, dis er allmählich das Maaß seines Ingrimms gefüllt hatte und plötzlich damit heraus-brach; genug, Spinosa trug dem Könige einmal über eine flandrische Sache vor, als dieser ihn hestig ansuhr und seine Ungnade mit einem Male erklärte. Spinosa, so kräftig und ledhaft er auch sein mochte, war es doch nicht genugsam, um dies zu ertragen; er starb nach kurzer Kraukheit im September 1572.

Sollte da nicht auch der alte Günstling, Rup Gomez, fürchten? "Herr Antonio", sagte er zu Perez, "glaubt mir, ich entflöhe gern von diesem Hofe, wenn ich nur könnte."2 Er beklagte sich zuweilen über den König: ein Günftling empfinde eine leichte Hautverletzung stärker, als ein Anderer eine Wunde bis auf den Knochen. Er fürchtete jene ge= heimen Einwirkungen, denen der König doch nicht zu ent-Nie ruhte er in voller Sicherheit seiner ziehen war. Gunft. Bielmehr war er immer auf der Hut: er suchte seine Gegner burch Gnaden, die er ihnen verschaffte, zugleich zu gewinnen und zu überzeugen, was er vermöge. Und in der That war er sehr geschickt in diesen Dingen. unbeugsame Gemüth des Don Carl, der ihn haßte, der sich beleidigt fühlte, wenn man ihm nicht mittheilen wollte, was man insgeheim mit bem Könige verhandelt, selbst dies wußte

<sup>1.</sup> Cabrera.

<sup>2.</sup> Cartas de Antonio Perez I, 151.

er zu bändigen und endlich für sich einzunehmen. Durch eine so geschickte Sorgfalt, die er immer in Anwendung hielt, gelang es ihm, bis an seinen Tod in einem wesentlich ungeschwächten Einfluß zu bleiben. Er starb am 30sten Juli 1573.

Im April 1574 kam Alba aus den Niederlanden zus rück. Er fühle sich nun, sagte er dem König, zu nichts weiter gut, als Gott zu dienen. Philipp erwiederte, er wünsche, daß der Herzog nicht allein Gott, sondern auch ihm, dem König, noch viele Jahre dienen möge; aber besondere Gnade bewieß er ihm nicht.

Den vornehmsten Plat im Bertrauen des Königs gewann der Erzbischof Quiroga von Toledo, der diese Stelle der ebolitanischen Partei verdankte. Nur mit der größten Borsicht aber ging er zu Werke. Sutmüthig und gesprächig von Natur, hütete er sich doch auch das, was er billigte, zu fördern, wenn er die Absicht des Königs nicht kannte. Bieles Ansehen genoß der Marques de los Beles, Mahordomo-mahor der Königin, von dem Philipp sagte, er sei ganz sein eigen, so vollkommen war die persönliche Hingebung, die er ihm bewies oder auch die Uebereinstimmung ihrer Charaktere. Der Marques war schweigsam und zurückhaltend; er liebte es, als ein Staatsmann zu erscheinen. Neben ihm sah man den jungen Antonio Perez, dessen Staatsrathe abstattete, und nicht minder auf einer voll-

1. Tiepolo: Odiava (il principe Carlo) Don Ruigomez, se ben il era maggiordomo maggior: ma è tale l'astutia con che procede, con la quale (eine mehr als lateinische Construction) astringe hora ad amarlo.

Digression über Don Johann von Destreich. 201 kommenen Ergebenheit, die er um seine Gumst buhlend ihm bewies, beruhete, kihn emporstreben. Sie waren unter einander und mit der Fürstin von Sboli verbunden, der Wittwe des Ruh Gomez, die durch das Andenken an die Dienste ihres Gemahls, von mächtigen Verwandten unterstützt, am Hose einen großen Einfluß behielt. Im Jahre 1577 schienen sie den Hos zu beherrschen: selbst die Entsernung eines Beichtvaters ward ihrer Einwirkung zugeschriesden. Endlich sind die Begebenheiten des Don Johann von Destreich sür sie entscheidend geworden. Von diesen ist es nothwendig an gegenwärtiger Stelle einigen Bericht zu

## 3. Digression über Don Johann von Oestreich.

geben.

Es läßt sich benken, daß Carl V seinen natürlichen Sohn, Don Johann, um so mehr liebte, da er das Kind seines Alters, das Kind einer in das tiefste Geheimniß vershüllten Liebe war. Dennoch bedachte er denselben weder bei seinem Leben, noch in seinem Testament; er begnügte sich, ihn Philipp dem II zu empfehlen. War es Rücksicht auf das Wohl der Monarchie, wie man glaubt, oder war es vielleicht einsichtige Liebe zu dem Kinde, wenn er seinem Nachfolger rieth, diesen Knaben nur zu geistlichen Würden aufzuziehen?<sup>2</sup>

- 1. Hiefür die Relaciones und Cartas des Antonio Perez auf allen Seiten; und Cabrera.
- 2. Strada de bello Belgico Dec. I, lib. X, p. 259. Lippomano (Relationi di Napoli) nennt Johanns Mutter "Madama di Plombes", eine Niederländerin (die Blomberge läugnen die Ber-

Hierin indeß folgte ihm Philipp nicht, und wahrscheinlich hielt er's nicht für seine schlechteste Handlung, daß er den Neigungen seines Bruders mehr nachgab, als der Vater zu wünschen geschienen. Bon ben ersten Jahren an zeigte sich Johann lebhast, munter und geistreich; zu den Waffen allerdings geneigter und geschickter, als zu geistlichen Uebungen; übrigens bescheiden, liebenswürdig und gut. Was aber Philipp II eigentlich gewann, war die vollkommene Ergebenheit, die der junge Mensch ihm zeigte. In allen ben übelen Berhältnissen, in die Don Carl, nur ein Jahr jünger als Johann und mit ihm aufgewachsen, zu dem Könige, seinem Bater, gerieth, bewies Johann eine so sichere, von keiner Ueberredung zu erschütternde Treue,1 daß Philipp sich entschied, ihn in Krieg und öffentlichen Geschäften zu brauchen. Sein Staatsrath übersah bie unangenehmen Folgen nicht, die dies haben konnte, und schwankte lange, ehe er's beschloß;2 aber bedurfte nicht die Monarchie eines jungen kühnen Feldherrn, wie er zu werden Hoffnung gab, eines Feldherrn von königlichem Geblüt?

Also schickte man Don Johann im Jahre 1569 wandtschaft) — di notabile stirpe in Fiandra, la quale hora vive in Anversa con un marito, che le diede da poi Carlo V con X mila duc. d'entrada. Andrea Badoero 1561 hat die beste und einsachste Notiz. Nacque in Ratisbona del 46 di umil madre la quale era marzara ora maritata in Fiandra.

- 1. Urfunde bei l'Inquisition. l'ippomano: Essendo ben giovanetto non volse acconsentire a gli trattati del principe Carlo: anzi con gran pericolo della sua vita gli scoprì a S. M.
- 2. Perez betrachtet die Spaltung der königlichen Räthe über die Bestimmung Johanns "y los sines de cada vanda dellos" als ein besonders wichtiges Geheimniß. Segundas Cartas 142.

im Geleit erfahrenerer Kriegsmänner, unter ber Begleitung eines Secretars, dem man ganz traute, Juans de Soto, von der Partei des Gomez, wider die Mauren von Granaba, welche sich empört hatten. Hier entwickelte ber Jüngling einen Muth und ein Kriegstalent, welche ihm sofort eine größere Laufbahn eröffneten. Noch waren die Fortschritte der Türken eine gemeinschaftliche Gefahr für ganz Europa: die Eroberung von Chpern erschien als ein allgemeiner Unfall; da überdies kein anderer Krieg geführt ward, richtete sich die Aufmerksamkeit der ganzen Christenheit auf den Bund, den nach so langem Zögern endlich einige westliche Mächte wider den Feind im Osten schlossen. An die Spitze dieses Bundes, als Anführer der vereinigten Flotten trat Don Johann. Wie war ihm bann zu Muthe, als er einen Sieg erfochten, wie der Sieg von Lepanto war, so glorreich, vollständig und entscheidend, wie die Christen noch keinen gewonnen hatten, als er sich und Anderen in so jungen Jahren in dem Licht eines Helden und Borkampfers, in dem Licht einer Hoffnung der Christenheit erschien! — In diesem Augenblick aber ging in ihm eine Beränderung vor.

Don Johann war in der Blüthe männlicher Jugend und Kraft. Wenn er in den neapolitanischen Winterfesten, zu denen er vom Siege wegging, in dem Kreise der Frauen erschien, eine mäßige wohlgeformte Gestalt, das lange blonde Haar, wie er zu thun aufbrachte, mit einer gewissen Anmuth von den Schläsen rückwärts gestrichen, mit den

<sup>1.</sup> Lippomano: E di bellissimo aspetto et mirabil gratia: ha poca barba et mustacchi grandi: è di pel biondo et porta lunghi

angenehmsten Manieren und voll freudiger Munterkeit, kann man benken, ob er ihnen gefiel. Er ritt am besten; im Turnier, in der Handhabung der Waffen übertraf ihn kein Anderer; man sah ihn nach Tische fünf bis sechs Stunden Ball schlagen und fich nicht schonen, denn auch hierin wollte er ber Erste sein. Doch genügte ihm bies nicht. Er wußte wohl, welch' einen Werth es habe, beredt, höflich, gewandt und unterrichtet zu erscheinen. Er nahm sich mit auswärtigen Gefandten sehr wohl zusammen; wenn er früh mit Secretären und Staatsräthen den Geschäften obgelegen, zog er sich häufig bes Nachmittags zu ben Studien zurück.1 Er erwarb hierin das Lob, nach dem er strebte: doch auch bas stellte sein Herz nicht zufrieden. Seine ganze Seele, unerfüllt von dem, was ihm täglich gewährt, unbegnügt mit dem, was ihm bereits gelungen war, trachtete dürstend nach größerer Ehre. Er redete von nichts, als von Kriegsthaten und Siegen. Er behauptete, er würde sich aus bem Fenster stürzen, wenn er sähe, daß Jemand lebe, den mehr nach Ruhm verlange, als ihn. Sein Spruch war: "Wer nicht vorwärts ftrebt, geht zurück."

Wie entwickelt sich nun in ihm, daß er nicht zufrieden ist, seinen Arm zu großen Unternehmungen herzugeben, sondern daß er wünscht — und dies ist die Veränderung, die in ihm zum Vorschein kam — selbständig zu werden,

i capelli et volti in su, che gli danno grande ornamento, et veste suntuosamente et con tal attillatezza, in modo che è un stupore a vederlo. E poi agile et disposto compitamente, riuscendo senza paragone negli esercitii del corpo.

<sup>1.</sup> Lippomano: Molte volte sta fin a sera solo nello studio scrivendo di sua mano.

auch einen Besitz zu haben und ein Fürst zu sein? Gehört dies mit zu der Ehre vor den Augen von Europa, die er sucht? Ober sühlt er, daß die spanische Politik kein günsstiges Slement für ihn ist, und daß er wünschen muß, selbst etwas zu vermögen? Vielleicht drängten ihn die Spanier selber dahin. Freigebigkeit gehörte zu den sürstlichen Tugenden, die er sich zu eigen machen wollte; seine alten Kriegsgefährten wünschte er zu belohnen; er verschenkte auf einer Wallsahrt nach Loretto 10,000 Ducaten. Dennoch hielt ihn der Staatsrath seines Bruders für genugsam deslohnt, wenn er ihm des Jahrs 40,000 Ducaten gewährte. Uedrigens war er ein Kaisersohn. Er klagte oft, daß ihm sein Vater keine unabhängige Existenz möglich gemacht und ihn doch anerkannt habe.

Eine solche Unabhängigkeit bachte er sich selbst zu versschaffen, und hauptsächlich war sein Sinn, sie in einem Türkenkriege zu erobern. Zuerst erregte ihm die Liga Hossenung, und er glaubte, sich um die Venezianer so verdient machen zu können, daß sie ihm einen unabhängigen Staat gewähren würden; aber die Liga zersiel vor seinen Augen.<sup>2</sup> Da bot ihm der Staatsrath von Spanien selbst eine Aussicht dar; er trug ihm auf, Tunis zu erobern. Mit Freusden ergriff dies Don Johann; oft erwähnte Juan de Soto

<sup>1.</sup> Lippomano: Più volte ha havuto a dire con dolore, che havendolo publicato per figliuolo in vita doveva anco darli il modo da vivere in quella maniera che deve un figliuolo di così grande imperatore, senza rimetterlo ad altri.

<sup>2.</sup> Derseibe: Hebbe pensiero che questa republica gli fusse per dar qualche stato nel Levante, ma con la rottura della lega cessò per all'hora questo disegno.

ber blühenben Macht von Karthago, die von eben diesem Golf von Tunis ausgegangen; man erneute den lilpbäischen Hafen und nannte ihn ben Hafen von Destreich; auf bemselben Boben, auf welchem Carl V seinen schönften Sieg erfochten, siegte auch Don Johann; er nahm Tunis burch Gewalt und Biserta burch freiwillige Ueberlieserung; bann -stiegen seine Hoffnungen höher; dann ließ er seinen Bruber burch den Papst bitten, ihn zum Könige von Tunis zu machen. Eine unerwartete, eine sogar erschreckenbe Bitte für den Staatsrath von Spanien! Er hatte die Absicht, die Talente des Prinzen zur Vergrößerung der Monarchie anzuwenden: nun zeigte sich, daß derselbe selbständig zu werden gedachte. Er hatte weislich beschlossen, daß Tunis zu zerstören und das Land bloß durch die Festung von Goletta zu behaupten sei; wie ganz anders, wenn dies ein Königreich wurde! Philipp dankte dem Papst für die Zuneigung, die er gegen seinen Bruder zeige; doch die Bitte selbst schlug er ab.2 In der Ueberzeugung, nur Juan de Soto erbenke so kuhne Plane, hielt er für gut, ihn zu entfernen: er gab ihm eine andere Stellung und schickte Escovedo, seinem Bruder zur Seite zu bleiben. Allein in Johann selbst wurzelte ber Chrgeiz, es dünkte ihm ein Schimpf, schon 29 Jahre zu zählen und noch keinen eigenen Besit erworben zu haben. Er nahm Escovedo an, ließ aber auch Soto nicht von sich: wir finden ihn mit Beiden arbeiten, und

<sup>1.</sup> Ragazzoni, Relat. di Sicilia: Don Giovanni d'Austria andando con l'armata al re Filippo all'impresa de Tunisi fece curar et aprir essa bocca et vi entrò dentro con l'armata predetta.

<sup>2.</sup> Memorial de Antonio Perez del hecho de su causa p. 188.

Digression über Don Johann von Destreich. 207 balb war sogar Escovebo von außerordentlichen Absichten noch voller, als Soto jemals gewesen war.

Was wollten sie aber thun? Sollten sie einen Krieg veranlassen, um eine Gelegenheit herbeizuführen, die sie ohnedies nicht finden konnten? Don Johann brückt sich hierüber sehr eigenthümlich aus. "Wenn der Comite sagt: Ave Maria, so sprechen die Matrosen: sie sei willkommen; so will auch ich thun und warten, und die Gelegenheit nicht suchen." 1 Ober sollte er, da innere Unruhen wohl einen Anlaß geben konnten, sich Genna's zu bemächtigen, biesen ergreifen, wie das Gespräch seines ganzen Hofes forberte? Er sagte: "Gott wolle nicht, daß ich jemals zu einem Kriege der Christen unter einander helfe! Mein Vater hat Genua oft in Händen gehabt und es doch nicht unterjochen mögen; dem folgt mein Bruder nach und will auch ich nachfolgen." Sein ganzes Absehen ging wider die Türken. Er faßte für diesen Krieg, der immer fortdauerte, in dem man eben Tunis wieder verloren, einen neuen und guten Plan. Das Shstem der spanischen Monarchie wider die Türken war lediglich auf Vertheidigung berechnet, eine Ver= theidigung, die des Jahres 4 bis 6 Millionen kostete, und boch an keinem Platze stark genug war, um einem heftigen Anfalle zu widerstehen. Don Johann schlug vor, man

1. "Non posso negare", sagte Sohann zu Lippomano, "di esser giovane et soldato, et soglio dire, che chi non mira innanzi, a dietro torna: ma non voglia Iddio che io desideri mai che sia istromento di guerra tra Christiani. Contra il Turco sono dritte le mie speranze: pure alla fine in qualunque parte mi venga l'occasione di adoperare l'armi, dirò come si dice in galera quando il comite dice Ave Maria, che ogni uno risponde Sia la benvenuta: così farò io, venendomi l'occasione."

möge sich jener Kosten entschlagen und die Flotte dahin vergrößern, daß sie das Meer beherrschen, daß sie selbst eine bedeutendere Unternehmung wagen könne. 1 Ueber eine solche Flotte von etwa 300 Segeln eine unbeschränktere Gewalt zu haben, war sein Ehrgeiz; es ließ sich erwarten, daß die Venezianer, die von dem treulosen Nachbar für Candia und Corfu das Nämliche fürchten mußten, was in Chpern geschehen war, sich den Spaniern am Ende doch noch einmal zugesellen würden: bann konnte man die Türken zu den Angegriffenen und Bedrohten machen; bei dem Zustande bieses Reiches ließ sich ein glänzender Erfolg hoffen. — Doch nur vergebens stellte er alles dies dem Staatsrathe vor. "Wosern es gut wäre", antwortete berselbe, "so würde es Carl V gethan haben."2 Auf den Unterschied zwischen Soliman und seinen Nachfolgern, auf die Erwiederung, daß bei Carl V das Interesse Doria's einem solchen Entschlusse entgegengestanden habe, nahm er keine Rücksicht. Diese Spanier waren zu keiner Neuerung zu bewegen. Don Johann mußte inne werben, wie bie Sachen lagen; er mußte allmählich einsehen, daß sich wider die Türken weber eine tüchtige Unternehmung von Spanien allein, noch

- 1. L'ippomans berechnet: Le 300 galere, come si potriano tenere armate cinque o sei mesi dell'anno solamente, così tenendo anco di 150 continuo con ogni sorte di provisione e di gente da spada ancora non costeriano, per conto particolare che io hebbi da un principal signore, più che 2 milioni et mezzo d'oro l'anno, con facilità di fare quell'impresa che le Signorie Vostre Ecc. si possono imaginare.
- 2. Rispondendo S. M. et alcuni del conseglio di Spagna, che se il fare un numero grosso di armata et levar parte dei presidii fusse stato giudicato espediente dall'imperatore CaroloV, la M. S. l'haverebbe fatto.

Digression über Don Johann von Destreich. 209 auch ein Bund erwarten lasse; endlich mußten sich seine Gebanken von dieser Richtung seiner Jugend abwenden.

Sie wurden mitten in die Verwickelungen europäischer Intriguen gezogen.

Philipp, des flandrischen Krieges, welchen die gewaltsamen Maßregeln Alba's, statt ihn zu dämpsen, erst recht angezündet, endlich müde, erinnerte sich, daß die Niederländer gegen Don Johann, der für ihren Landsmann galt und Carl dem V, welchen sie so hoch hielten, ähnlich war, immer eine gewisse Neigung gezeigt hatten. Was sollte derselbe länsger in Italien? Zur friedlichen Beilegung jener Unruhen beschloß ihn Philipp nach den Niederlanden zu senden. Unverweilt erklärte Don Johann sich bereit, diese Sache zu übernehmen. Er schickte Escovedo an den Hof, um ihm zu verschaffen, was zur Reise nöthig sei.

Hatte er aber sein Augenmerk bloß auf die Niederlande gerichtet? Es wäre ohne Zweisel ein schöner Ruhm gewesen, abtrünnige Provinzen in Güte wieder zu gewinnen, erbitterte Herzen auszusöhnen: aber einen solchen Ruhm zu suchen, muß man kein Jüngling sein. Sein Absehen ging auf andere Dinge.

Er war in Italien mit Papst Gregor,8 er war auch

<sup>1.</sup> Lippomano: Sendo di madre Fiamengha et il nome suo celebre in quei paesi bassi. Philipp sagt ausbrikchich, er sende ihn: para ser governados, no como en los principios de la guerra. Cabrera 845.

<sup>2.</sup> Derselbe und Perez, 191.

<sup>3.</sup> Anzumerken, daß Escovedo bei Gregor war: "A Santità Sua ho mandato a dir a bocca per lo secretario Escovedo."
Fürsten u. Böster I.

mit den Guisen bekannt geworden; und diese richteten seine ganze Ausmerksamkeit auf die englisch schottischen Bershältnisse, auf jenes schöne Weib im Gefängniß, welchem die Kronen beider Lande zu gehören schienen, und welches in beiden Landen so viele Anhänger zählte. Auf diese Pläne ging Don Johann ein; sie sagten seinen ritterlichen Reigungen, seiner katholischen Gesinnung und seinem Durst, sich ein Reich zu erwerben, zugleich zu. Nur mußte Philipp II dassür gewonnen werden.

Zu dem Ende wandte man sich an Antonio Perez. In tiesem Geheimniß, versichert, daß er schweigen würde, ging man ihn an, hiefür seinen Einfluß zu verwenden.<sup>2</sup> Geschickt genug war der Mensch, den man gewählt; wäre er nur eben so zuverlässig gewesen! Perez ging augenblicklich und theilte dem Könige das ganze Geheimniß mit.

Wie sehr erschrak Philipp! Er sah, daß auch Escovedo den Fußtapfen Soto's folgte. Nun fertigte er denselben nicht ab: er schickte dem Don Johann kein Geld. Aber noch viel größer ward sein Erstaunen und sein Mißbehagen, als Don Johann, wider einen ausdrücklichen Besehl, der ihn unverzüglich über die Alpen gehen hieß, wider das Gutachten des Juan Idiaquez, dennoch selber nach Spanien kam, am 23 sten August 1576 mit drei Galeeren auf der Rhede von Barcelona anlangte und

<sup>1.</sup> Strada, de bello Belgico. Vornehmlich I, c. VIII, 232.

<sup>2.</sup> Que haga oficio, sagt Perez selbst, con su Magestad, para que su Magestad tenga por bien que si haga la empresa de Inglaterra y que el Sessor Don Juan sea acomodato en aquel reyno. Der Papst weist seinen Nuntius im Jahre 1577 an Perez: Ministro principale del re, che intendeva bene il negotio.

Digression über Don Johann von Deftreich. 211

sofort den Weg nach Madrid einschlug. Philipp wußte nicht, wie er die ihm zu gewährenden Ehrenbezeugungen klug genug abmessen könne, um ihm weder Mißvergnügen zu erregen, noch seine hochstrebende Seele mit größerem Ehrgeiz zu erfüllen. Sollte er ihm seine Unternehmung versagen? Dann würde sein Eiser für die niederländischen Dinge erkaltet sein. Sollte er sie ihm aber zugestehen? Er traute ihm nicht mehr: dies war noch weit gefährlicher. Jedoch Don Johann ging eines so sicheren Schrittes, er trat mit einer so vollkommenen Kenntniß dieses Hoses und seines Bruders auf, daß derselbe ihm die Unternehmung zulest doch zugestand. Mit den spanischen Truppen, die man ohnehin aus den Niederlanden ziehen müsse, möge er sie wagen.

Mit Gelb versehen, voll größerer Absichten und Hoffnungen, als jemals, mit den Guisen durch neue Verständnisse enger verbündet, kam Johann in den Niederlanden an. Sein erstes Bestreben ging auf den Frieden. Auch die Niederländer waren dazu geneigt, und nicht gar lange, so hatte man sich über alle Punkte, einen einzigen ausgenommen, verständigt. Wer hätte glauben sollen, daß die Interessen Philipps und Elisabeths, so heftiger Feinde, in diesem Punkte zusammentrasen, und daß die Niederländer auf einmal beide versochten, ohne es zu wissen! Die ache war, daß die Niederländer eine augenblickliche Entsernung der Truppen zu Lande verlangten und hierin ganz unerbitt-

<sup>1.</sup> Cabrera. Sauptfächlich Memorial de Antonio Perez de hecho de su causa, 192.

lich waren, während Don Johann sie zu Schiffe zu entslassen, und drei Monate Verzögerung sorderte, damit indeß die Flotte gerüstet würde. Dieran scheiterte die ganze Unternehmung; eben hieran hatte Philipp seine Billigung derselben geknüpft. In der That eine seltsame Verwickelung der Dinge. Elisabeth wird von einer großen Gesahr befreit, die sie vielleicht nicht kennt. Die Niedersländer befreien sie von derselben und ahnen es nicht. Zu Philipps Freude thun sie das, der doch von beiden ein heftiger Gegner ist.

Bon Philipp war hierauf in dieser Sache nichts weister zu erwarten. Zwar verwandte sich der Papst auf das dringendste dafür. Er ließ seinen Nuntius von Flandern, der dieser Dinge besonders kundig war, nach Madrid gehen: er beauftragte ihn, gleich bei seiner Aufunft "einen muthigen Angriff" auf den König zu machen: immer auss neue, mit unablässigen Briesen trieb er denselben an. In der That zeigte der Nuntius einen Eiser, den König anzuseuern, die Minister zu gewinnen, der ein Geschäft zum Ende fördern zu müssen schien, das er als eine Sache nicht der Wahl, sondern der Nothwendigkeit darstellte. Denn nimmermehr lasse sie Beruhigung der Niederlande erwarten, wenn man nicht die Wurzel des Uebels, welche in England zu suchen sei, ausrotte. Auch ließ sich Philipp gern davon

<sup>1.</sup> Perez. Cabrera schweigt p. 899 hierliber. Bor, Nederlandsche Oorlogen I, p. 765, 841, Ausg. von 1679, hat diese Sachen aussilhrlich. Sollte er auch, wie mir scheint, den Perez benutt haben, so hat er doch manches Eigenthümliche aus anderen Quellen. Entscheidend ist die Justisscatie der Staten tegens Don Jan, am Bor 159. Wagenaar, Niederländ. Gesch. III, 382, solgt Bor.

sagen; er hörte näheren Verhandlungen mit Antheil zu; er lieh sogar Escovedo aufs neue sein Ohr und theilte demsselben anderweite Schriften mit, die sich hierauf beziehen ließen. So lange hoffte der Nuntius. Wollte er den König aber, wie er spricht, weiter herauslocken, kam es auf ein entscheidendes Wort an, so trat derselbe zurück: "die Sache sei schwierig, sie bedürfe nochmaliger Ueberlegung." Ansangs schien es vielleicht, als liege es an den Ministern; dalb sah aber auch der Nuntius, daß dies Zögern und Ausbeugen tiesere Gründe habe, daß der König von Mißstrauen gegen seinen Bruder erfüllt sei. Er schrieb nach Kom: wolle man die Unternehmung fördern, so solle man wenigstens des Don Johann nicht gedenken.

Um Don Johann ward es seitbem von Tage zu Tage trüber. — Es ist der Seele eigen, wosern ihr ihre ursprünglichen Absichten sehlschlagen, daß sie sich in einem unbestimmten Wünschen und Entwersen gefällt; als wolle sie dem Mißgeschick mit kühnen Unternehmungen Trotz diesten, gibt sie sich noch viel größeren Plänen hin; doppelt sühlt sie die zurückgedrängte Krast: aber in ihrer innersten Tiese ist sie dabei doch von dunklem Mißmuth gefesselt. Zuerst davon war Don Johann voll, daß er in den Niederslanden nicht bleiben könne. Hier werde man eine Regierung in dem Sinne des Volkes einrichten müssen, sür welche die Nachgiedigkeit einer Frau besser geeignet sei, als seine Ge-

<sup>1.</sup> Relatione compendiosa della negotiatione di Mons<sup>r</sup> Sega, vescovo della Ripa et poi de Piacenza, nella corte del re catolico. "Si accresceva il sospetto per la mira che S. A. havesse al regno d'Inghilterra."

sinnung und seine Jugend: er sei nicht für den Müßiggang einer solchen Verwaltung. Auch habe man von ihm ein allzu böses Vermuthen. 1 Bald sehen wir ihn voll einer qualvollen Ungebuld, das Land zu verlassen. Er sagt: es sei kein Entschluß, den er nicht eher nehmen wolle, als hier bleiben; er wolle fort, es sei mit Recht ober Unrecht; er wolle es und wenn er fürchten müsse, bis aufs Blut gezüchtigt zu werben; hier verlieke er Leben und Ehre, ja in der Verzweiflung laufe seine Seele Gefahr.2 übrigens war er nicht so entschieden. Eine Weile dachte er, die englische Unternehmung auf eine andere Weise zu wagen; dann bat er um die Erlaubniß, als ein freier Anführer mit 6000 Mann zu Fuß und 2000 Mann zu Pferde sich in französischen Kriegen versuchen zu dürfen: bald bünkte ihm gerathener, nach Spanien zurückzugehen, wo es ihm nicht schwer fallen werbe, mit seinen Freunden sich ber Leitung der Monarchie zu bemächtigen. 3 Um dies zu ver= stehen, mussen wir uns erinnern, baß Don Johann bei ben Granden in hohem Ansehen stand. Nach dem Tode bes Don Carlos war man überzeugt, daß, wenn dem König etwas Menschliches begegne, kein Anderer als Don Johann von den Großen befördert werden würde, der sich dann

<sup>1.</sup> Brieven van den Heere Don Jan aen den Heere Antonio Perez van den 7 April 1577. Ein für uns sehr wichtiges Stück, aus Briefschaften, die man in Gascogne aufgefangen: im Byvoegsel van authentyke Stukken, am Bor 167. Auch im eilsten Buche des Bor selbst.

<sup>2.</sup> Carta del Señor Don Juan de primero de Março de 77 a Antonio Perez, bei Berez 195.

<sup>3.</sup> Carta de 3 de Hebrero de 77, bei Berez 196.

mit der Tochter des Königs vermählen könne. 1 — Alle Entwürfe Don Johanns zielen auf die Erwerbung einer mabhängigen Stellung ober eines überwiegenden Ansehens, sei es in England, in Frankreich ober in Spanien; mit nichten harmlos erschienen die Verbindungen, die man ihn anknüpfen sah. Man wußte, daß er genaue Verständnisse in Italien mterhielt; der spanische Gesandte in Frankreich bemerkte sehr wohl, wie oft seine Gesandten bei den Guisen anlangten, wie die Guisen ihn dann wohl selbst in den Niederlanden aufsuchten.2 Endlich sprachen Wohlunterrichtete alles Ernstes von einem Bunde, den er mit ihnen zur Erhaltung beiber Kronen, wie die Worte lauteten, in der That aber zu einer Unterwerfung derselben unter ihre Partei geschlossen. 3 Denn wohin sonst konnte ein solcher Bund zielen? Eben das, was die Guisen an Heinrich III tadelten, eine fäumige Lauheit in Sachen der katholischen Religion, ließ sich damals mit einigem Schein Philipp dem II vorwerfen, der zu keinem entschiedenen Türkenkriege zu bringen war, zu der Unternehmung gegen Elisabeth nur gezwungen einstimmte und mit ben Niederländern Frieden Johann hat ihn einmal an das Beispiel ihres solog. Baters erinnert, ber es an keiner Mühe noch Anstrengung habe fehlen lassen, um die Monarchie in der Fülle ihrer

1. Sigism. Cavalli 1569. I grandi fariano ogni suo forzo per averlo lui per re.

2. Ragguaglio delle pratiche tenute con il re di Spagna dalli Signori di Guisa nella lega di Francia in tempo del re Henrico III. Inform. XVII, No. 11.

3. Perez erhielt diese Nachrichten privatim von dem Gesandten Juan de Bargas: so daß es erklärlich ift, wenn sie sich in den Archiven von Simancas nicht finden.

Macht zu erhalten; er möge nicht dulben, daß sie bei seis nen Tagen aus Nachlässigkeit Abbruch erleibe.

Philipp nun wußte genug, um mit Verbacht erfüllt zu fein, um bas zu fürchten, was ihm bekannt, noch mehr aber, was ihm unbekannt war. Durch Perez hatte er das Mittel gefunden, im Vertrauen dieser Partei zu bleiben. Man ging so weit, daß der Minister, um derselben ganz angehörig zu scheinen, unrühmliche Dinge vom Könige schreiben durfte; und ber König gewann über sich, die Entwürfe zu diesen Briefen zu lesen und sie eigenhändig zu verbessern.2 Einer solchen Hinterlist bedurfte es, um den Faben der Entwürfe nicht zu verlieren. Was sollte nun Philipp benken, als man ihm hinterbrachte, Escovedo habe fallen lassen, von Santander und der Peña de Mogro aus könne man sich des gesammten Castiliens bemächtigen, und als berselbe balb barauf ein Schreiben einreichte, worin er bat, die Peña zu befestigen und ihn zum Befehlshaber berselben zu machen? Escovedo trieb alle seine Sachen mit einem für diesen bedächtigen Fürsten unerträglichen Eifer: er verlangte ungestüm, abgefertigt zu werden. Don Johann schrieb stets: "Geld und Escovedo und mehr Geld." Bei dem Unwillen, den sie über die Berhinderung der englischen Unternehmung empfanden, den fortgesetzten Verbindungen, die sie gegen den Willen des Könige, namentlich mit dem römischen Hofe unterhielten, sah es aus, als ob von ihnen eine gewaltsame Unterneh-

<sup>1.</sup> Bei Sachard: Correspondance de Guillaume le taciturne Tome IV Introduction XXII.

<sup>2.</sup> Aus Perez Memorial.

Digression über Don Johann von Destreich. 217 mung, welche die Ruhe des Reiches und Europa's stören würde, zu besorgen sei.

Da nun Escovedo höchst gefährlich schien, gefährlich, wenn er am Hofe blieb, noch gefährlicher, wenn er zu Don Johann zurückging: fo entschloß sich Philipp, ihn bei Seite zu schaffen. Nach einer bamals verbreiteten und viel befolgten Lehre ward eine gerichtliche Procedur nicht für unbedingt nothwendig gehalten. Doch ist eine Berathung darüber gepflogen worden. Der Marques de los Veles hat gesagt, den Leib des Herrn im Munde (es war am Gründonnerstag) werde er für den Tod Escovedo's stimmen. Aber der König wünschte, daß die Handlung nicht ihm, sondern einem Anderen zugeschrieben würde. Perez gab sich bazu her, bafür zu forgen, daß bas Schlachtopfer wirklich umkam. Am Abend des Ostermontags 1578 ritt Escovedo, von ein paar Lakaien, welche Fackeln trugen, und einem Pagen begleitet, nach Hause, als er angefallen und erstochen wurde. 1 Perez hatte die Mörder gedungen.

Dies war der härteste Schlag für Don Johann. Es ist kaum möglich, daß er den Zusammenhang dieser Dinge nicht hätte einsehen, den Haß seines Bruders nicht hätte sühlen sollen. Die niederländischen Sachen hatten eine Wendung genommen, welche langwierigen Krieg und vershaßte Schwierigkeiten ohne Ende voraussehen ließ, welche man überdies seinem Ungestüm beimaß.<sup>2</sup> Don Johann

<sup>1.</sup> Dispaccio Beneto 3. April. Fu ferito da imo, che la passo da una banda all'altra. Questo accidente da occasione a molti discorsi: in questo almeno convengono tutti che il Sr. D. Giovanni sia persentire in estremo la sua morte.

<sup>2.</sup> Negotiatione di Mr. Sega: Restando il re mal satisfatto

hatte Namur eingenommen; überzeugt, daß sich der Name des Königs und die katholische Religion nur durch die Waffen aufrecht halten lasse, wünschte er nun nichts mehr, als ben Krieg fortzuführen, sich auf Leben und Tob mit den Ketzern und Rebellen zu schlagen. Für diesen Kampf empfahl er seine Seele in phantastischem Enthusiasmus seinem Bater und Herrn, dem Kaiser, wie einem Heiligen dessen Verdienste im Himmel Fürsprecher für ihn sein sollten. Aber König Philipp und sein Staatsrath wollten zu Gunsten unausführbaren Unternehmens weder die friedlichen Verhältnisse, in benen sie zu ihren Nachbarn standen, brechen, noch Spanien vollends erschöpfen; sie meinten den Frieden burch Vermittelung des deutschen Kaisers herzustellen. Don Johann hatte die Absicht aufgeben müffen, etwas für sich selbst zu fein, eine seiner Herkunft würdige Stellung zu erwerben; jetzt ward ihm auch die Hoffnung abgeschnitten, für die spanische Monarchie das zu thun, was er für unbedingt nothwendig hielt. Er träumte nur noch, in einem Aloster die Befriedigung sinden zu können, die ihm die Welt versagte. Er tröstete sich mit dem bitteren Trost, daß er unter ben Einsiedlern von Monserrate dem Gott dienen wolle, der mehr vermöge und gnädiger sei, als sein Bruder Philipp.2 Doch auch dies war ihm nicht beschieden. Wie dalla sua ritirata in Namurco, dalla quale pareva che fossero procedute le perdite di tante piazze et provincie intiere.

- 1. Transumpto de una carta que envio a S. M. el confesor del Señor D. Juan de Austria. De Anamur 3. Oct. 1578 in ber Coleccion de documentos ineditos VII, 247. Doch schrieb ber Beichwater Vieles nicht, was ihm Don Johann gesagt hatte, por no lastimar mas el corazon de V. Md.
  - 2. Straba, de bello Belgico X.

jung er auch war, so war die Kraft seines Lebens gebrochen, als sei es von Alter gebeugt, und Biele fürchteten, er habe Sift. Er starb in seinem 33 sten Jahre am ersten October 1578. Man fand sein Herz ausgedörrt und seine Haut wie vom Brand geröstet. Für diesen elenden Rest seines weltlichen Daseins hatte er zuletzt bei seinem Bruder um eine Stätte neben den Gebeinen ihres Baters gebeten; dann seine Dienste wohl bezahlt.

So aber ist diese Welt. Sie reizt den Menschen, alle seine Fähigkeiten zu entfalten: sie treibt in ihm alle Hoff-nungen auf. Dann mäßigt er sich nicht: seine Kräfte süh-lend, jagt er den stolzesten Kampspreisen der Ehre oder des Besitzes nach. Sie aber gewährt ihm nicht: sie schließt ihm ihre Schranke zu und läßt ihn untergehen.

## 4. Antonio Perez.

Indem wir dem Laufe der Begebenheiten folgen, indem wir sie aus den bewegenden Ursachen — worin solche auch gelegen, in der Seele oder in persönlichen Verhältnissen, oder worin sonst, — zu erläutern suchen, stoßen wir zuweilen auf unerwartete Aeußerungen, die uns auf ein verdorgenes Element ausmerksam machen, das in den Ereignissen thätig ist, Aeußerungen, auf welche sehr bedenklich ist sich zu gründen, und welche zu übersehen doch sahrlässig sein würde. Eine solche Aeußerung über den spanischen Hof und Staat tritt uns aus dem Jahre 1578, von dem wir handeln, entgegen. Sie ist völlig beglaubigt; der kaiserliche Bot-

1. Cabrera, Felipe segundo, lib. XII, cap. XI, p. 1008.

schafter, Graf Rhevenhiller, der von solchen Dingen sonft lieber schweigt, hat sie überliefert; sie schreibt sich von dem unterrichtetsten Manne, ber mitten in ben Geschäften lebte, dem Almirante von Castilien her. Und zwar klagte dieser bem Grafen, die Regierung König Philipps sei eine Regierung nicht ber Gerechtigkeit, sonbern ber Rache. Kinder derjenigen, welche im Kriege der Communeros gegen König Carl und gegen den Abel gewesen, seien nunmehr am Ruber, und ihr Sinn gehe barauf, sich an ihren Gegnern zu rächen. 1 Sollten in der That, fragen wir, trotz so ganz frembartiger und neuer Lagen bes Staats, bennoch die altcastilischen Parteien fortgegangen sein und einen geheimen Krieg mit einander geführt haben? Und wenn ein so bedeutender und eingeweihter Mann eine solche Behauptung macht, sollten sich keine anderen Spuren bes fort= bauernben Kampfes zeigen?

Es scheint, als gabe es beren. Jene Zwistigkeiten, welche die Spanier einst zwischen Ferdinand und Philipp I getheilt, regten sich zuweilen auch unter Carl. Wir erinnern uns, daß man behauptet hat, Chievres sei mehr für die eine, Sattinara mehr für die andere Partei gewesen. Vom Jahre 1525 berichtet uns Navagero, ganz Toledo sei in die Partei der Ahalas und der Silvas zerfallen. Die Ahalas hatten auf der Seite der Communen, die Silvas auf der Seite des Königs gestanden. Cabrera verschweigt nicht, daß noch unter Philipp II die alten Parteien in Plasencia, Truxillo, Xeres, Sevilla fortgingen, und er lobt seinen

<sup>1</sup> Rhevenhiller, Annales Ferdinandei I, fol. 41.

<sup>2.</sup> Navagero, Viaggio in Ispagna p. 354.

Fürsten, weil er den Ausbruch ihres Hasses zu verhindern gewußt habe. 1 Marino Cavallo bemerkt, daß Philipp II dem Condestable, einem Haupte von der Partei des Adels und Philipps I, eine so große Gunft beweise, daß das Haus Alba's — ein Haus, welches immer gegen biefe Partei, fortwährend für Ferdinand den Katholischen und häufig für die Städte gewesen war — in Abnahme kommen werde.2 In dem Falle der Albas waren die Bobadillas aus dem Haus Cabrera, von denen der Graf Chinchon stammt, welcher allmählich zu einem großen Einfluß bei dem König gelangte. Ruy Gomez be Silva bagegen hatte seine Freunde uuter den Gegnern der Communeros. Wie sehr waren dies die Mendoza, aus beren Gefchlecht die Fürstin selber stammte! Die Gemahlin des Perez war von den Coellos, welche in jenem Aufruhr die Partei des Kaisers so streng gehalten, daß ihnen die Zapatas ihr Wohnhaus zu Madrid zerstört hatten.<sup>8</sup> Zu den Zapatas gehörte Franz Graf von Barajas, Mayordomo=mayor ber Königin; von dessen ererbiem Haß leitet Perez die Feindseligkeiten her, benen er ausgesetzt war.

So viel läßt sich mit Grund behaupten, daß in den

- 1. Cabrera 273. Dahin mag auch die Peticion XLVIII ber Cortes von 1558 bezogen werden, worin es heißt: "En los pueblos hay opiniones enojos y enemistades."
- 2. Cavallo: Ha grande inclinatione al contestabile di Castiglia, di modo che questo farà anco che il duca d'Alva et la casa di Toledo non continuerà in favore come è al presente.
- 3. Bon ben "Grandes enemistades entre los padres y abuelos del Conde de Barajas y de Doña Joanna" Perez, Relaciones 119. Perez filgt bei späteren Ausgaben seines Memorials p. 217 binzu: "En verdad, algunos ministros de las persecuciones destas personas eran descendientes de los comuneros."

übrigen Momenten ber allgemeinen Gegensätze auch dieses mitwirkte. Die Parteien bekämpften einander in ihren Rechtshändeln, bei den Beförderungen im Dienst, im Cabinet des Königs. Wenn die ebolitanische Partei die Aufrechthaltung der Pacification empfahl, so hielten Alba und dessen Freunde die eifrige Fortsetzung des Krieges für eine Pflicht der Religion so gut wie Don Johann. Die europäische Politik und die persönlichsten Verhältnisse waren zugleich ein Gegenstand ihres Habers. 1 Zuweilen hatte jene das Uebergewicht: im Januar 1579 ward der Herzog von Alba, der seinen Sohn Fabrique mit Hintansetzung eines von diesem früher einer Dame vom Hofe gegebenen Wortes verheirathet hatte, aus Madrid verwiesen, und es ist bemerkenswerth, daß die Fürstin von Eboli nicht ohne Antheil an den gegen den Herzog gerichteten Anklagen war.2 Aber schon blieb auch sie selbst den Feindseligkeiten der Gegner nicht mehr unzugänglich, noch ber Gunst bes Königs sicher. Präsident von Castilien ihr wiederholt Vortheile verweigerte, welche ihr sonst zugestanden worden, welche Anderen immer noch gewährt wurden, wandte sie sich mit dem bizarren Selbstgefühl, das ihr eigen ist, an Philipp, als ihren König und als einen Ritter. "Der Präsident berufe sich auf ihn. Seien aber das die Gnaden, welche so lange Dienste ihres

<sup>1.</sup> Negotiatione di Mr. Sega vom Jahre 1577. Il segretario Antonio Perez, con quale concorrevano l'arcivescovo di Toledo, il marchese de los Veles, il Escovedo: ma dell'altro canto il duca d'Alva con altri che lo seguitavano. Questa diversità di pareri era non solo in questo negotio (d'Inghilterra), ma anco negli altri più importanti di Fiandra.

<sup>2.</sup> El billete del presidente Pajos a S. M. Documentos ineditos VII, 483.

Semahls erworben? Solle ihr Haus das Einzige, was ihm übrig, sein disheriges Ansehen, ganz verlieren?" — So sehr in Gnaden der Marques de los Beles dei dem König war, so brachte ihn doch der Kampf mit einer heftig entrüsteten Partei, die er zu besiegen keine Hoffnung hatte, da sie den König mit tausend Rücksichten sesselle, beinahe zur Berzweislung; er sühlte ihn so lebhaft, daß er vorzog, den Hof zu verlassen, daß er in seinem Eril sich damit tröstete, den Ausbrücken dieser Feindschaft entgangen zu sein, ja daß er nach Peru zu sliehen dachte. "Sie unterdrücken dich", rust er aus, "selbst wenn sie die Gnust des Königs nicht haben; haben sie dieselbe aber, so nehmen sie dir Ehre und Leben."

Auch Perez bekam die Uebermacht der Gegner zu empfinden. Antonio Perez gehörte ganz zu den Spaniern dieser Zeit, die mit einem ihnen zur Natur gewordenen Ernst eine leidenschaftliche Begier, die Welt zu genießen, mit einem tiesen Stolz eine noch tiesere Verschlagenheit, mit viel äußerer Religion eine rücksichtslose Politik verzbanden. Er war zugleich ein Staatsmann und ein Höfling; das Glück eines Günstlings war's, wonach er strebte. Dafür wagte er das gefährliche Spiel, im Vertrauen zweier Feinde zu sein und den einen zu betrügen; dafür sah er selbst einem Verdrechen keck ins Auge: "einer anderen Theologie als der seinen, die ihm das gestatte, bedürfe er nicht;"

<sup>1.</sup> Carta de la Princesa d'Eboly al Rey bei Perez, Relaciones 15.

<sup>2.</sup> Carta del Marques de los Veles 26 Jan. 1579 bei Perez, Relaciones 12.

<sup>3.</sup> Copia de un villete de Antonio de Perez para S. M.

er lebte hierüber so sehr in einer Art von Arglosigkeit, daß er uns alle jene Dinge ohne Rückhalt und ohne Entschulbigung mittheilt. Als er dem Könige in einem so bedenklichen Falle, wie der Mord Escovedo's war, seine Hand lieh, dünkte ihm das ohne Zweifel eine neue Stufe zu der Gunst desselben. Auch gab ihm Philipp das Protonotariat von Sicilien, welches 12000 Ducaten einbrachte: er trug ihm das Amt eines Secretairs im Rathe von Italien an, ein Amt, welches den größten Theil auch der italienischen Geschäfte unmittelbar in seine Hand gebracht haben würde.

Perez erschien sich selbst und Anderen als der Mann, der das Geheimniß des königlichen Dienstes besitze und für denselben unentbehrlich sei; er spielte damals eine glänzende Rolle. Er liebte, prächtige Gastmähler zu geben und mit zahlreichem Gesolge durch das Land zu reisen; er wollte Hausrath sühren wie der König und bedient sein wie ein Grande. Er war bestechlich, aber freigebig, von seinem persönlichen Berdienst eingenommen, aber zugänglich und angenehm, noch im Genuß junger Jahre, aller Kräste des Leibes und des Geistes, muthig und unternehmend. Sollten die Gegner aber ihn verschonen?

Die erste Verwickelung knüpfte sich an die Wiedersbesetzung des erledigten Secretariats in dem Rath von respondido en la margen de su real mano: der König antwortet: "Segun mi theologia yo entiendo lo mismo que vos." Memorial p. 198.

1. Contarini, Questi Antonio Perez fu intimo et confidentissimo segretario di S. M. et maneggiava li più importanti et segreti negotii dello stato, onde dalla gran confidenza che in lui mostrava il re, cominciò ad assumersi maggiore autorità di quello che si conveniva.

Italien. Perez wünschte die Stelle mit der seinen zu verbinden und die Sache hatte von Seiten des Königs keine Schwierigkeit; Besez und Quiroga befürworteten die Uebertragung des Amtes in dem ganzen Umfang, den es hatte, an Perez. Die Summe der italienischen Geschäfte wäre in die Hand von Perez gekommen. Dagegen aber erklärte sich Graf Chinchon, weil in der Geschäftssührung die Besugnisse des Secretairs und des Präsidenten vermischt seien, die man scheiden müsse, und bewog den König, in die neue Anordnung, die er in diesem Sinne vorschlug, zu willigen; dem Secretariat wurde dadurch offendar ein großer Theil seines Werthes entzogen. So aber wollte es Perez nicht annehmen. Man suchte ihn durch andere Zugeständznisse zu befriedigen; aber er sühlte sich beleidigt und hatte kein Hehl darüber.

Und schon fanden seine Feinde einen Mann, den sie ihm entgegensetzen konnten, den Cabinetssecretair des Königs, Matteo Basquez, welcher in dem Amte, die eingegangenen Borstellungen abzusondern, an ihre Behörden zu versenden, mit den Beschlüssen derselben wieder zu empfangen und dem Könige zu endlicher Entscheidung vorzulegen, dessen volle Gunst und einen bedeutenden Einfluß erworben hatte. Der Graf von Barajas und der Beichtvater des Königs unterstützten ihn. In ähnlicher Stellung wie Perez war Basquez von einer durchaus verschiedenen Sinnesweise, wortkarg, geheimnisvoll, umständlich, nur immer mit seinem

<sup>1.</sup> Ant. Historia del mundo, III, 276. Durch Herrera werben bie bunklen Stellen bes Memorials von Perez 202 erst versständlich.

Ehrgeiz, ber auf kirchliche Würben gerichtet war, beschäftigt, wenig geneigt, Andere zu fördern, eher ihnen schlechte Dienste zu leisten. Einst ist er so weit gegangen, an ein Schreiben, bas aus bem Cabinet an Perez gerichtet warb, ein Pasquill von seiner eigenen Hand anzuhängen. Wer sollte glau-Philipp bieses Papier mit Neugier ergriff, ben, daß las, als von der Hand seines Secretairs anerkannte und ihn bennoch nicht bestrafte! Bei Basquez vor allem fanden nun die Hinterbliebenen Escovedo's Unterstützung, als sie die Ermordung desselben zur Sprache brachten, die sie der Fürstin Eboli und Antonio Perez zugleich Schuld gaben. Sie behaupteten, daß zwischen diesen ein anstößiges Verhältniß bestehe und Escovedo von ihnen dem Tode geweiht worden sei, weil er sich darüber mißbilligend geäußert habe. Perez, welcher die Meinung hegte, daß man ihm nichts beweisen könne, und überdies auf den König zählte, wünschte eine unverweilte Untersuchung. Der König mochte bies jedoch für sich selbst bedenklich finden; er ließ geschehen, daß der Präsident des Rathes von Castilien in das Geheimniß gezogen wurde, der dann sowohl den jungen Escovedo als Vasquez zur Ruhe verwies. Hierdurch ermuthigt, griffen die Fürstin und Perez ihren Gegner an; die Fürstin forberte Gerechtigkeit wegen ber ihr zugefügten Beleidigung. Aber der König wollte auch Basquez, der allzu wichtige Sachen in den Händen habe, nicht fallen lassen; er forderte die Versöhnung des Perez und der Fürstin mit Vasquez. Sie gaben ausweichenbe und selbst anzügliche Antworten, die den König verletzten. Ueberdies aber: man glaubte zu bemerken, daß sie sich unter den Großen eine Partei zu machen suchten, um dieselbe Basquez und dessen ebenfalls mächtigen Freunden entgegenzusetzen; alle alten Feindseligsteiten regten sich wieder: eine allgemeine Parteiung schien um dieser Angelegenheit willen bevorzustehen; sie nahm eine sehr weitaussehende Gestalt an.

Hierauf ging ber König, ber ja selbst mehr, als die Welt wußte, in die Sache verflochten war, auf das ernstlichste mit sich zu Rathe; er hat gebeichtet und das Sacrament genommen, ehe er seinen Entschluß faßte. Vor kurzem, als Perez nach dem Tode des Marques von Magte, er werbe nun ben ganzen Haß ber Gegner wegen seiner engen Freundschaft mit ihm zu tragen haben, hatte Philipp benselben mit den Worten zu beruhigen gesucht, er, der König, werde ihm nicht fehlen. Jett beschloß er, sowohl Berez als die Fürstin gefangen setzen zu lassen. Einer ber Großen des Reichs, der Almirante von Castilien ward beauftragt, die Fürstin, deren Herkunft Rücksicht forderte, nach der Feste Pinto abzusühren. Sie war bestürzt, ungebuldig, empört; niemals hatte sie erwartet, daß ber König die Dienste und die Stellung ihres Gemahls so sehr vergessen würde, um ihr, während sie auf Genugthuung brang, eine Schmach anzuthun; sie wählte absichtlich bas schlechteste Zimmer im Schloß zu ihrer Wohnung; sie wollte kaum

<sup>1.</sup> Dispaccio Veneto 29 Luglio 1579: Das Bahrscheinlichste, mas man angebe, sei: perche di poi li travagli di A. Perez (seine sette Anslage) egli con la Snra. Principessa andavano facendo congiure tirando della parte loro li principali di questi regni, per contraporsi alli fautori d'Escovedo e di Matteo Vasquez, a quali anco non mancano personaggi di molta importantia e principalmente i dependenti del Da. d'Alba.

Lebensmittel zu sich nehmen. Der König überließ sie ihrem Gram. Dagegen ruhte er nicht, bis Perez, der von einem Alcalden des Hoses in seinem Hause eingeschlossen wurde, ein Versprechen, sich gegen Basquez friedlich betragen zu wollen, gegeben hatte.

Ein Ereigniß, das damals das größte Aufsehen machte und noch heute einen Gegenstand historischer Controverse bildet.

Man hat es als eine Lösung der Schwierigkeiten betrachtet, daß Philipp II Eifersucht gegen Perez empfunden habe. Aber die romanhaften Erzählungen darüber, die sich auf ein Verhältniß beziehen, das, wenn es je bestanden, längst vorüber war, können wir uns nicht entschließen anzunehmen. Wenn auf den König ein persönliches Motiv gewirkt hat, so möchte es eher darin liegen, daß er die Besorgniß empfand, in der Sache Escovedo's durch die Feindschaft des Perez zu weit geführt worden zu sein.

Wie konnte überhaupt aus jener Bundesgenossenschaft zwischen dem König, welcher die Justiz durch einen Meuchelsmord vollziehen ließ, und dem Staatssecretair, der sich zu einer so verrätherischen Dienstleistung hergab, auf die Länge ein gutes Verhältniß bestehen! Der König hat vielleicht keine andere seiner Handlungen so schwer düßen müssen, wie diese; sie hat ihm sein Leben verbittert und nach dem Tode einen schlechten Ruf gemacht. Perez hatte auch in der Zeit seiner Ungnade noch Momente gehabt, wo er wieder zu einer großen Stellung berusen zu schein schien;

<sup>1.</sup> Bermudez di Castro: Antonio Perez: Estudios historicos 1842 theilte einige Notizen aus den Procesacten mit. Reicher und brauchbarer: Mignet: Antoine Perez et Philippe II. Sie ent-

er ist dann der Bestechlichkeit und des Mißbrauchs des königlichen Vertrauens angeklagt worden; unaufhörlich haben die Kinder Escovedo's die Blutschuld an ihm heimgesucht; er hat sich bem königlichen Gerichte entziehen wollen, aber die erbarmungslose Strenge besselben nur um so schwerer zu empfinden bekommen; es ist für uns unmöglich, ihn in biese dunklen Räume einer mit der Gewalt verbundenen Justiz, die von der Nachwelt wieder vor Gericht gezogen worden ist, zu begleiten; in Aragon werden wir ihm noch einmal begegnen; von da ist er nach Frankreich entkommen. Denkwürdig bleibt es immer, wie die von Jugend an ihm halten die bestimmtesten Aussagen über ein anstößiges Verhältniß zwischen Perez und der Fürstin. Die Fürstin war vor 25 Jahren verheirathet worben: Mutter von sechs Kindern; fürwahr nicht mehr jung — und burch ein Augenübel verunstaltet (tuerta); sie genoß im Publicum bes besten Rufes, und die Beschuldigungen, die nach ihrer Gefangennehmung verlauteten, wurden als Verläumdungen betrachtet (essendo, wie der venezianische Botschafter sagt, generalmente tenuta per honestissima e continentissima donna 12 Aug. 1579): Perez lebte in einer gliiclichen, burch keine Gifersucht getrübten Che; — — bennoch: bie Aussagen lauten sehr bestimmt; und was ist nicht alles in der Welt möglich! Auf diesen Confinien des bosen Leumundes und des Gerichts, der Novelle und der Historie wird man selbst durch Procesacten, auf welche ja Berleumbung Einfluß haben konnte, nicht vollkommen überzeugt. Perez hatte immer gefürchtet, er würde durch falsche Zeugnisse gestürzt Zur Ausbreitung jener Gerlichte hat er selbst — benn er war ruhmredig und wurde viel gefragt — Anlaß gegeben. aus anberen Ueberlieferungen beigebracht wirb, flößt noch weniger Zutrauen ein. Es sind, wie Bermubez de Castro sagt, Papiere, zwar burch Fabeln und Falschheiten verunstaltet, welche aber die weniger historischen Actenstlicke, die man hat, durch neue Data erläutern — disfigurados con fabulas algunos, adulderada la verdad en otros, por malicia o por ignorancia — illustran con datos desconocidos las pocas pieças historicas, que han quedado. — Wer will ba die Wahrheit unterscheiben! — Dabei bleibt es doch sehr ber Mühe werth, Mignet zu lesen.

eingepflanzte Ergebenheit gegen den König auch durch die Ungnade nicht ganz zu zerstören ist, wie er auch noch in dem französischen Exil immer an sich hält, kein Geheimniß verräth, keine ungehörigen Beschuldigungen vorbringt, übrigens nur sich vertheidigt und nichts Härteres sagt als dies, daß er auch mehr zu sagen wisse; wie er ferner noch ganz und gar in der Erinnerung an den Hof und an sein Glück lebt, bis er zuletzt sein Geschäft sein läßt, Prinzen und Günstlingen Regeln zu geben, Regeln in der That voll ties greisenden Scharssinnes, von denen ich indeß nicht weiß, ob sie Jemandem nützlicher gewesen sind, als ihm selber.

## Philipps II zweites Ministerium.

Von der Politik Philipps II bietet sich an dieser Stelle eine allgemeine Bemerkung dar. In den ersten zwanzig Jahren seiner Regierung gingen seine Bemühungen auf den Frieden und die Erhaltung der bestehenden Verhältnisse. Wenn er mit Flandern Krieg führte, so trat ihm hier eine Rebellion entgegen, die er allerdings veranlaßt hatte, aber immer eine Rebellion. Hier war ihm der Krieg nur ein Mittel, seine Sewalt und die katholische Religion zu erhalten. Uedrigens aber vermißte man damals den Ehrgeiz und die kühnen Absichten seines Vaters in ihm. Dies war's, was Don

<sup>1.</sup> In einem handschriftlichen Aufsatz: "Discorso bellissimo di quello devon fare i favoriti", sinden wir, mit welchem Beisall man diese Cartas aufnahm: con tanto e così continuo applauso! "Mi su", sagt der Autor, "al fine data questa lettera per cosa unica e singolare, et chi me la diede, come pretiosissima gioia me la porse." Die Lettera ist aus den Cartas.

Carlos besonders tadelnswerth und ihrer Ahnen unwürdig fand. Die Benezianer dagegen, die Italiener finden gerade dies lobenswürdig. Sei es nun das Eine oder das Andere, Alle erkennen es an.

Was diefen Fürsten eigentlich in den Haß ber Welt gebracht hat, ber sein Andenken belastet, ist in seinen letten zwanzig Jahren geschehen. Da hat er Portugal erobert und England mit der Armada angefallen; da hat er seine Hand in allen inneren Bewegungen Frankreichs gehabt und dieses Königreich an sein Haus zu bringen unternommen; da hat er die Niederlande mit unaufhörlichen heftigen und glücklichen Kriegen bedrängt; da hat er auch die Freiheit von Aragon vernichtet und die Kräfte seines Reiches bis auf ben Grund erschöpft. Da fürchtete Europa zugleich seinen Zweck und seine Mittel: die Mittel, jene hinterlistigen Kunstgriffe, die man ihm Schuld gab, gesetzt auch, er hatte sich ihrer nicht bedient; etwa Briefe wie jener, in welchem er, obwohl ber am meisten katholische Fürst, bem protestantischen Prinzen von Bearn Geld angeboten haben sollte, damit er Heinrich III angriffe, ein Schreiben, an welchem man die Hand des Ibiaquez erkannte; den Zweck, eine Universalmonarchie aufzurichten. Die Idee des poli= tischen Gleichgewichts hatte sich damals auf eine eigenthümliche Weise entwickelt. Man wünschte, daß zwei große Mächte einander ziemlich gleich gewaltig gegenüber stehen möchten, so daß die geringeren immer bei der einen oder

<sup>1.</sup> Discorso al Sr. Landi: "essendo questo regno pervenuto nel presente re di Spagna tanto amico et desideroso della pace et particolarmente d'Italia."

bei der anderen Schutz fänden. Die Zertrümmerung dieses Gleichgewichts, welches Philipp II ohne Zweisel anstrebte, schien unmittelbar zur Universalmonarchie zu führen. Es geschah, daß er allmählich von ganz Europa gehaßt und gefürchtet ward, von denen, die er angriff, und von denen, die seine Größe von fern bedrohte.

Ein wesentliches Moment ber veränderten Politik bildete der Wechsel der Minister.

In dem Gedränge der spanischen Parteiungen, ehe noch der Sturm über Perez und die Fürstin ausdrach, hatte Philipp bereits Sorge getragen, die Lücke auszufüllen, die dadurch in seiner Staatsverwaltung entstehen mußte. Er richtete sein Augenmerk aus einen Nichtspanier, den Cardinal Granvella, der im Ansang der Regierung vor der Gunst des Ruh Gomez zurückgewichen war und seit seiner Entsernung aus den Niederlanden sich in Rom aushielt. Ohne mit irgend Jemand darüber zu berathen, lud Philipp denselben ein, ihm die Last der Geschäfte tragen und ihrer Unsordnung steuern zu helsen, wozu mittelmäßige Geister nicht mehr fähig seien. Granvella zögerte keinen Augenblick, dem Ruse zu solgen; er besand sich schon in Spanien, als jene Berhaftungen vorgenommen wurden; wenige Tage darauf tras er in dem Escurial ein.<sup>2</sup> Bon den vornehmen Spa-

<sup>1.</sup> Perez: Que se conserven en ygual peso para balanças, en que los demas se ygualen y contrapesen para su conservacion.

<sup>2.</sup> Dispaccio Veneto: La venuta del Cl. Granvella è malissimo intesa da questi altri ministri principali, che di gia tutti si son congiurati contro lui (es ist bie Rebe von ber Zeit, ehe er noch anlangte.)

niern warb er mit Mißtrauen und Wiberwillen empfangen; sie schienen alle gegen ihn Partei zu machen; gleich in den ersten Tagen fand er Anlaß, sich von dem König versprechen zu lassen, daß er keiner Klage gegen ihn Glauben schenken wolle, ehe er ihn selbst darüber vernommen habe. Gestissentlich hielt er sich von den inneren castilianischen Angelegenheiten fern. Ihm wurde jenes in seinen Besugnissen verstärkte Präsidium des Rathes von Italien übertragen; im Staatsrath erschien er bei der Abwesenheit des Herzogs von Alba als das älteste Mitglied; in allen auswärtigen Angelegenheiten führte er das entscheidende Wort; der König arbeitete darin mit keinem Anderen.

In welchem Sinne Granvella seinen Einfluß aussibte, ergiebt sich barans, daß auf seinen Rath — denn dasselbe sei bei den Fürsten in Italien gebräuchlich — ein Preis auf den Kopf des Prinzen von Oranien gesetzt wurde. Wenn Philipp II früher nichts weniger liebte als die Pläne der Guisen, welche England und Schottland, Frankreich und die Niederlande zugleich umfaßten, und als jene Verbindung Don Johanns mit ihnen, deren wir gedacht, so war es doch eben diese Verdindung, die seine Minister nunmehr in seinem Namen aufnahmen, und auf eben diese Pläne ging er nun selber ein. Auch an dem Beschluß, die portugiesische Erbsolgestreitigkeit durch die Wassen zu entscheiden, hatte Granvella, so viel man weiß, großen Antheil; er blieb

<sup>1.</sup> Disp. di Morosini 1580. 27 Febr. Si dice che S. M. a questo (bie friegerischen Borbereitungen und die Ernennung Aba's) sia gagliardamente persuaso dal Sr. Cl. Granvella.

<sup>2.</sup> Sendung des Aonso de Sotomayor nach Frankreich, bei Cabrera 1009.

in Mabrid, als sich Philipp II bahin begab, und die Gesandten, deren Begleitung dieser König nicht wünschte, wurden, eben nicht zu ihrem Vergnügen, an ihn gewiesen. Sie ließen es sich jedoch gefallen, wie der kaiserliche sagt, weil ihnen dieser Cardinal sehr nüplich werden könne.

Granvella war ein Mann von hoher Gestalt, ber auch in seinem Alter, festen Schrittes einhertretend, eine stattliche Figur machte; wie ber Cardinal von Lothringen, mit bem Ausbruck überlegener Intelligenz auf seiner Stirn; offen, entschlossen und muthvoll. Dem bedächtigen König war er fast zu eifrig und unternehmend. Den spanischen Staatsrath konnte er mit nichten so ganz, wie er wünschte, beherrschen; von der Nation ward er immer als ein Frember angesehen. Er hatte fich eine Autorität versprochen, wie sie sein Bater unter Carl V ausgeübt hatte. Auch er aber bekam die Schwankungen dieses Hofes zu empfinden; sein vorwaltender Einfluß hat nicht über das Jahr 1584 hinaus gebauert. Er hatte damals bewirkt, Würbe bes Generalates de Mar, die der Admiralstelle im Mittelmeere, nach dem Tobe Garcia de Toledo's an Joh. Andrea Doria übertragen wurde. Auf die Spanier machte das besonders beshalb einen unangenehmen Eindruck, weil ein Spanier lebte, ber Marques de St. Cruz, der sich burch maritime Helbenthaten einen größeren und unbestrittenen Ruf erworben hatte. Man brachte zur Sprache, daß bamals auch der Gubernator von Mailand, der Vicekönig von Sicilien Italiener waren. Wolle ber König, wie in seinem obersten Rath, so auch in den nächsten hohen Stellen Aus-

1. Sarrazin bei Gachard, Relations LXXIV.

länder den Eingeborenen vorziehen?! Man griff die Bevorzugung Doria's in Schmähschriften an, zuerst in lateinischer, bann auch in spanischer Sprache; sie wurden an bie Thür des Palastes angeheftet. Auch auf mancherlei andere Beise gab sich die Verstimmung der Nation kund; der König glaubte, er bürfe sie nicht weiter gehen lassen. Als ber Marques be St. Eruz im Januar 1584 am Hofe erschien, ward er von Allem, was Namen hatte, zur Audienz bei dem König begleitet; diefer hielt für gut, ihm eine glän= zende Genugthnung zu geben: beim Abschied sprach er das Wort aus: Coprios (bebeckt Euch), wodurch er ihn in ben Rang der Granden erhob. Balb barauf übertrug er ihm bas Generalat auf bem Ocean, welches bamals auch die portugiesischen Küsten begriff. Granvella hat wirklich ben Gedanken gehegt — wir können baran nicht zweifeln, da er sich selbst barüber ausgesprochen hat, — daß die Herrschaft ber Monarchie den Castilianern nicht allein gebühre, daß die Italiener zur Theilnahme an berfelben herbeigezogen und baburch enger an das Ganze geknüpft werden sollten. 2 Es bilbet ein Moment in ber Geschichte ber Monarchie, daß dieser Gedanke sich so wenig Bahn brechen konnte und Demonstrationen der Castilianer, die in diesem Falle nicht unbegründet waren, hervorrief. Der König scheint es dem Cardinal übel genommen zu haben, daß er durch seinen Rath in Berlegenheit gerathen war; dieser bemerkte

<sup>1.</sup> Dispacci Veneti.

<sup>2.</sup> Bergl. sein Schreiben Spt. 1581 bei Groen v. Prinsterer: Archives T. VIII. p. 12. je me souviens avoir escrip ta S. M. plus d'une sois doi Italie, que les Castillans veullent tout et que je me doute, qu'à la fin ils perdront tout.

balb eine Abnahme ber gewohnten Gnabe. Er vermochte Santoio, ben vertrauten Kammerdiener, dem König einmal davon zu sprechen. Anfangs antwortete der König nicht; Santoio kam darauf zursick, Philipp sagte nur, er habe verstanden. — Granvella ward von den Geschäften nicht ausgeschlossen, aber er genoß nicht mehr das volle Vertrauen und übte nicht mehr den bisherigen Einfluß aus. Man meinte seitdem, er bereue, Rom und Italien verlassen zu haben.

Philipp sah in der Behandlung der Geschäfte eine Sache bes eigensten persönlichen Vertrauens. Dieser Santoio, ber die Eingaben in Empfang nahm, die Audienzen vermittelte, zuweilen auch minbliche Aufträge ausrichtete, war ein Mann von Bedeutung. Durch Bescheibenheit und eingehendes Wesen wußte er Jedermann zu befriedigen. Er vermittelte es wohl, wenn ber König wichtige Fragen höheren Beamten bes Staats und Hofes vorlegen ließ Bei der perund diese dann ihre Gutachten abgaben. fönlichen Behandlung ber Geschäfte gewährte kein Anderer dem König so große Genugthuung, wie der Großcomthur von Castilien Don Juan de Zuniga, der nach Granvella das Meiste vermochte. Um ihn zu unterstützen, wurde eine Junta gebilbet, welche die aus den verschiedenen Rathscollegien eingehenden Gutachten mit ihm zu prüfen und dem König barüber zu berichten hatte. Eine Zeit lang war Matteo Basquez Secretair dieser Junta, wodurch er noch mächtiger wurde, als er gewesen war; aber auch seine Gunst hielt nicht bis zu Ende aus. Man behauptet, er habe in Rom Versuche gemacht, sich ben Carbinalshut zu verschaffen, ohne daß er dem König davon Mittheilung gegeben hätte. Philipp II haßte nichts mehr, als Unterhandlungen seiner vertrauten Beamten hinter seinem Kücken: er wollte seitdem Basquez nicht wieder sehen. Dagegen blied der Großcomthur dis zu seinem Tode in voller Gnade; Philipp II empfand denselben auf das tiefste; er ließ in den Kirchen beten, daß Gott ihm diesen Berlust ersehen möge. Die Junta blied jedoch bestehen: sie versammelte sich meistens dei Nacht und im Palast; denn sie sollte geheim bleiben und ist es geblieden; immer mehr vershülte sich der Ursprung der Entschlässe, welche die Welt dewegten, in geheimnisvolles Dunkel.

Diese nächtliche Junta war die Einrichtung, durch welche Ibiaquez und Moura zu überwiegendem Einfluß gelangten.

Don Juan Ibiaquez hatte in seiner Jugend in Diensten bes Don Carlos gestanden und war dann in den italienischen Geschäften gebraucht worden; er kam mit Granzbella, gegen den Willen von Perez, nach Spanien zurück. Ein würdiger Mann von vollendeter Geschäftskenntniß, der durch keine Leidenschaft, noch Liedhaberei gestört, oder zu llederschreitungen seiner Pflicht veranlaßt wurde. Er war undestechlich, ans dem stolzen Grundsat, daß es einem Edelmann, wie er, nicht gezieme, seine Gunst zu verkausen. Dem König schloß er sich in äußerer Mäßigung, langsamer Bedachtsamkeit, Verschwiegenheit und katholischem Eiser vollkommen an; er schien ein Abbild von ihm zu sein.

- 1. Herrera, Historia del mundo II, 447 und besonders III, 138. Die Relationen geben keine beutliche Notiz.
- 2. Gianfigliazzi: Merita somma laude dell' esser incorruttibilissimo essendo (questa) la principal vertu; fa profes-

Christoval Moura, früher in Diensten der Königin Johanna von Portugal und in ihrem Testamente bem Könige empfohlen, wurde nach und nach, wie eine Relation fagt, die Seele Philipps. Während ihn Philipp nicht genng preisen konnte: "er habe nie einen Menschen gefunden, so geeignet, ihm die wichtigsten Sachen anzuvertrauen, noch so gesetzlich gegen Gott und seinen König, noch so entfernt von Ehrbegier und Geiz", 1 bewunderte ihn auch die übrige Welt, daß er diesen in späteren Jahren fast unzugänglichen Fürsten bennoch durch Dienste und Mäßigung sich so ganz zu eigen zu machen gewußt habe. 2 Vornehmlich mit Moura und Ibiaquez ist die Unternehmung der Armada berathen wor-Nicht übel stellte sie Contarini im Jahre 1593 den. einander gegenüber. "Joiaquez", sagt er, "ber sich viel in der Welt umgesehen, weiß denen, die mit ihm unterhandeln, sehr wohl zu genügen. Moura, ein Portugiese, ber nie aus ber Halbinsel gekommen, ist unzugänglicher und härter. Jener, der lange als Staatssecretair gearbeitet, ist unterrichteter über die auswärtigen Angelegenheiten: dieser, ber bei ber Eroberung von Portugal vorzügliche Thätigkeit gezeigt hat, ift bem Könige angenehmer. Jenen empfehlen längere Dienste, größere Erfahrung: diesem nützt es, daß er in der Kammer Seiner Majestät angestellt ist, daß er sich häufig um ben König befindet.<sup>8</sup> Beide kommen barin

sione di gentilhuomo nobile; si dimostra molto cattolico, amatore degli huomini veridici e modesti.

<sup>1.</sup> Die Worte Philipps bei Gonzalo Davila: Felipe III, p. 13.

<sup>2.</sup> Cabrera 1045: Muchos servicios y su moderacion le conservó siempre bien visto.

<sup>3.</sup> Contarini: L'uno, che è Don Giovanni, è Biscaino:

überein, daß sie den König nur in dringenden Fällen mit etwas Neuem behelligen, daß sie alle Geschäfte, alle wichtigen Beschlüsse so lange hinziehen als möglich. Das durch auch gefallen sie Seiner Majestät. Er beweist es ihnen nicht allein, indem er sie reichlich bedenkt, sondern vorzüglich, indem er ihnen ein ausschließendes Vertrauen widmet. Dem Staatsrathe werden nur Sachen von mins derem Belang vorgelegt und er vermag nichts. Alles Wichtige wird nur von diesen Beiden in Berathung gesnommen."

## 5. Philipp III und Lerma.

Mit großer Bekümmerniß starb Philipp II. Er sah noch, wie Moura die Schlässel seines Amtes an den Gänstling des Prinzen aushändigte; der letzte Besehl, den er unfreiwillig gab, war diese Aushändigung; man verschonte den Sterbenden nicht; er mußte noch die Gewalt an denjenigen übergehen sehen, bessen Einfluß er am meisten gefürchtet.

l'altro è Portoghese. Quello ha la cura delle cose d'Italia: questo di Portugallo e delle Indie. Quello per essere stato per il mondo, da maggiore satisfattione a i negotianti: questo per non essere mai uscito di Spagna è più austero e difficile. — Quello per la lunghezza della servitù è più stimato: questo per godere l'officio della camera di S. M. ha più spesso occasione di trovarsi (appresso): quello per le lunghe esperienze è più adoperato. — — Il consiglio di stato et gli altri consigli di S. M. non hanno alcuna parte nelle cose importanti che alla giornata occorrono, ma solamente li sono delegate alcune di poco momento.

1. Davila: Felipe III, lib. II, p. 40.

Es gehört eine Art Resignation bazu, daß ein neu eintretender Regent sich entschließe, ganz der Nachfolger seines Borgängers zu sein. Lange vor ihrer Thronbesteis gung pflegen sich Fürsten ein Leben gebildet zu haben, das ihnen angemessen ist. Dieses, nicht ein fremdes, nicht ihres Bakers Leben, setzen sie fort. Hatte Philipp II nicht auch so gethan? Auch er hatte den Hof, der ihm zu persönslichen Diensten beigegeben worden, auf den Staat sibergetragen. So that nun auch sein Sohn: sie thun alle so.

Als Philipp II einige Jahre früher, um seinem Prinzen einen Hofstaat zu geben, sich Leute von guter Herkunft, gutem Ruf, und doch Leute, die nicht selbständig wären, aussuchte, fielen seine Augen auch auf einen Höfling, ber nicht viel besaß und doch seine Gläubiger zu befriedigen, 1 seine Schwestern wohl zu verheirathen und sich selbst freigebig zu zeigen wußte, auf ben Grafen von Lerma. stellte er unter den Uebrigen an; doch bald ward derselbe ben Anderen überlegen. Die Marchesana von Vaglio<sup>2</sup> und ber Kammerjunker Muriel, beibe auch in des Prinzen Gunst, waren ihm zu Diensten. Er wußte bem Prinzen aus seinen kleinen Verlegenheiten zu helfen; man hat bemerkt, wie er ben Hofnarren, bem dieser ein neues Kleid versprochen und es dann nicht geben konnte, der nun mit ungestümem und beißendem Scherz auf sein Geschenk brang, wie er auch diesen zu besriedigen nicht versäumte. Die Hauptsache aber war, daß er einen unmittelbaren Ginfluß der Person auf

<sup>1.</sup> Bericht Khevenhillers von 1606: Wie Lerma "pleito de accreditores" vermieben. Annales Ferdin. VI, 3040.

<sup>2.</sup> Bei Khevenhiller: Die Marchesa della Valle "die nit klein Ursach baß er in dieser Privanz."

de Person gestend machte, der weiter nicht zu erklären. Da half es nichts, daß der König Lerma zu dem Birehnat von Balencia entsernte: gerade die Entsernung, der geheime Briefwechsel, zuweilen ein artiges Geschenk reizten den Prinzen nur mehr; als Lerma zurücksam, war er der erklärte Günftling desselben. Wie Philipp III den Thron bestieg, blied kein Zweisel über die Zukunst. Seine erste königliche Handlung war, daß er den Schwur Lerma's empfing; sein erster Besehl, ein Besehl ohne Gleichen, sagte, daß Lerma's Unterschrift so gut sein und so viel gesten sollte, wie des Königs eigene; diesem galten die ersten Gnaden, die er erwies; an dem Todestage des alten Königs zeigte sich, daß Lerma das Alles in Allem bei dem neuen geworden.

Don Franz Gomez de Sandoval h Roias, erst Graf, dann Herzog zu Lerma, gehörte zu jenen Menschen, welche zu scheinen wissen. Auf sein Aeußeres, auf Haar und Bart, konnte Niemand größere Sorgfalt wenden. Er war schon bei Jahren, doch sah man's ihm nicht an. Er hatte wenig wahre Wissenschaft, doch schien er alle Studien theoretisch und praktisch inne zu haben. Jene Taktik hochzgestellter Staatsmänner, Alle, welche vor sie kommen, mit Genugthuung zu entlassen, verstand er vollkommen, und die am meisten Beleidigten entließ er am meisten befriedigt.<sup>2</sup>

- 1. Relatione della vita etc.: Niuno si dubitava d'altro se non che havesse da essere potentissimo, et così fu tanta la moltitudine della gente che concorse a visitarlo et a servirlo, che bastò per isbigottire li altri pretensori.
- 2. Relatione della vita etc.: La piacevolezza del privato è così grande che quel che Tito diceva, "neminem e conspectu suo tristem discedere", fa al proposito, che a chi con l'opere

16

Er erschien freigebig und glänzend; er hatte eine königliche Manier, zu leben.

Seine Gewalt über ben Staat bernhte hauptsächlich auf der Consulta des Königs, auf jenem geheimsten Rath, in welchem alle Beschlüsse der Behörden geprüft und entweder angenommen oder ermäßigt oder verworfen wurden, von welchem die Initiative zur Austheilung aller Gnaden ausging. Hier arbeitete Lerma mit dem Könige; eben hier, wo früher der Sitz der königlichen, war nun der Sitz der ministeriellen Unumschränktheit; die Beschlüsse sämmtlich schrieben sich wesentlich von Lerma her.

So viel vermochte der persönliche Einfluß, den er über den König gewonnen. Mit Unruhe, Sorge und Eifersucht war er bemüht, benselben ausschließend zu behaupten. fürchtete bald von der öftreichischen Gemahlin seines Fürsten, bald von der alten Kaiserin, der Schwester Philipps II, welche noch zu Madrid lebte und nicht eben seine Freundin war. Er wollte nicht, daß die beiden Muhmen allein ober deutsch mit einander sprächen; er soll auch darum den Hof nach Valladolid verlegt haben, um fie zu trennen. Er ging so weit, der Königin ernstlich zu gebieten, niemals, selbst nicht im Bett, mit ihrem Gemahl von Geschäften zu reben, so daß diese in der Qual unerträglicher Beschränkungen, auf allen Seiten gehemmt, oft wünschte, lieber Klosterfrau zu Gräz zu sein, von wo sie war, als hier zu Lande non si può dar sodisfattione, si dia con le parole. — Rhevenhiller flicht mitten in sein Deutsch folgende spanische Worte von ihm ein: Lerma sei suspechoso, codiciosissimo, y para sacar un gusto suyo no mirara cosa alcuna, p. 3041. Wir glauben indeß Rhevenhiller nicht ganz.

Königin. 1 — Selbst Muriel und die Baglio schienen Lerma nicht zuverlässig genug; er hielt am Ende für das Beste, sie zu entfernen. Nur dem Beichtvater, Frah Gaspar de Cordova, einem Menschen, der in zerrissener Kappe und zerrissenen Schuhen ging, und der weder Talent noch Neis gung zur Staatsverwaltung hatte, nur diesem traute er; anch war ihm berselbe ganz ergeben.2 Dann hatte er einen jungen Pagen von zwanzig Jahren, Robrigo Calberon, in seinem Hause: unverdrossen, gewandt, geschmeidig, völlig ihm eigen; den beförderte er zu dem vergoldeten Schlüssel und des Königs täglicher Gesellschaft; er gab ihm das Secretariat der Consulta. Dieser Mensch, wie übermüthig, unverschämt und geldgierig er auch war, wußte boch den König zu fesseln; aber einen Herrn mußte er haben: er war nichts als ein geschmeibiger Bedienter, ohne höhere Absichten: er gebrauchte seine Stellung immer zu Lerma's Bortheil. Auch sonst war der König mit Leuten umgeben, die Lerma mehr angehörten, als ihm selber. Bis zum Unglaublichen blieb er bem Günstling unterthan. Man bemerkte einmal, daß er ihm einen kleinen Widerstand entgegenzusetzen beschloß: bei dem ersten Versuche sah man ihn am ganzen Leibe erzittern. Er konnte ihm kein Ge-

1. Hauptsächlich Rhevenhiller VI, 3040. Rel. della vita etc.: Con l'imperatrice, che sia in cielo, hebbe S. E. alcuni dispareri: — ma sendo egli così gran potente et quella principessa lontana del mondo, li fu agevole il tutto vincere.

2. Relat. della vita etc.: Credesi per acquistare la gratia del duca sotto ombra et colore di santità fusse instrumento di persuadere al re cio che il duce desidera et vuole.

heimniß verschweigen. Man klagte Lerma magischer Mittel an.

Für diesen war die Erwerbung der königlichen Gunst der Erwerbung des Reiches selber gleich. Der junge König bot seine Audienzen vergebens an: vergebens stand er ost an die Tasel gelehnt, um Bittende zu erwarten: dagegen trachtete Alles, Sehör bei dem vorwaltenden Minister zu haben; er ließ Monate lang darauf warten. Lerma machte sich zum eigentlichen Mittelpunkte des Reiches und regierte es in seinem Interesse.

Zunächst besetzte er die wichtigsten Stellen mit eigenen Geschöpfen. Hätte Loaisa, Erzbischof von Toledo umd Lehrmeister des Prinzen, die Verruchtheit gehabt, die man ihm Schuld gibt, diesen sich zum Gehorsam erziehen zu wollen, so hätte er den verdienten Lohn erhalten, als noch in dem Escurial Lerma ihm meldete, der König zwar verlasse das Kloster, er aber möge nur zurückbleiben, um ein paar Altäre zu weihen: er hätte sein Werk zu seinem Verderben in den Händen seines Feindes gedeihen sehen. Er starb bald darauf: man sagt, aus Verdruß. Da entsernte Lerma auch den bisherigen Großinquisitor, Portocarrero. Beide Aemter, von denen das eine durch ererbtes Ansehen, das andere durch wahre Macht den Klerus in

1. Ernftliche Meinung bes jüngeren Rhevenhiller.

<sup>2.</sup> Relat. della vita etc.: Ha saputo il duca così ben fare i fatti suoi che ha mutato et ritornato da alto a basso tutti i creati del palazzo et ha posto intorno al re huomini che del tutto son sue fatture: et se qualchuno de creati vecchi, come Don Henrico Guzman, è rimasto di essere con S. M. famigliare, è molto certo che cercò prima et ottenne il favore del duca.

Ergebenheit hielt, gab er seinem Oheim Bernardo de Sandoval. Das Präsidium im Rathe von Castilien und mit ihm die Leitung der bürgerlichen Geschäfte verlor Robrigo Bazquez, ber sie so lange verwaltet. Hiefür ersah sich Lerma einen Mann, der sich durch seine Theilnahme an den Kriegszügen Don Johanns einen Namen, burch eine glückliche Heirath, beren Glück ihm Niemand geweissagt hatte, — benn er schien eine Welt von Fleisch, — Vermögen, und durch die strenge Verwaltung zu Gunsten der könig= lichen Gerechtsame Ansehen auch bei Philipp II erworben: Miranda, aus bem Hause Zuniga. Durch eine Verheirathung ihrer Kinder zog ihn Lerma völlig in sein Interesse; Miranda ließ sich, was für einen ehrliebenden Mann am schwersten sein wird, Eingriffe in seinen Geschäftstreis von ihm gefallen; ward er boch indeß täglich reicher und ge= langte täglich zu größerem Glanz! Von den beiben Ministern, die bisher hauptsächlich die Geschäfte verwaltet hatten, ward der eine, Moura, zum Vicekönig von Portugal ernannt und daburch entfernt; ber andere, Juan Ibiaquez, fand sich in der Nothwendigkeit, eine geringere Rolle als bisher zu spielen. Er zeigte sich zurückhaltenb, vorsichtig, schweigsam; über Dinge, an benen ber Minister ein Interesse nehmen konnte, wagte er kaum zu reben: höchstens mit einem Achselzucken gab er seine Meinung zu erkennen; er sprach diese nur dann aus, wenn er ausbrücklich darum gefragt ward; auch so aber verschaffte ihm die Geschäfts= kenntniß, die er besaß, und sein gesundes Urtheil Ansehen

<sup>1.</sup> Relatione: Vero è che alcune et molte volte il duca s'intromette nelli negotii con poca dignità del conte.

und Einfluß. Nach einigen Jahren kam es boch wieder so weit, daß die ganze Last der Geschäfte auf seinen Schultern ruhte. Der Herzog von Lerma schien ihn zu lieben und nicht entbehren zu können, er nahm ihn auf die Reisen des Hoses Idiaquez war ein Staatsbeamter durch und durch; mit. in Privatangelegenheiten hatte man nichts von ihm weber zu fürchten noch zu hoffen: nur dem König und dem Staat zu dienen war er beflissen. Vor allen Anderen ist er es gewesen, der die unter Philipp II der Monarchie gegebene Einrichtung aufrecht erhalten hat. — Franz Ibiaquez, Juans Bruber, Secretair im Staatsrath, mochte nicht so nachgiebig sein; ober schien sein Amt so wichtig, daß es nur einem völlig Ergebenen gelassen werden durfte? Lerma entfernte ihn. Und indem er sich nun nach einem klugen und entschlossenen Manne für diesen Posten umsah, so ge schah, daß zugleich ein gewisser Franchezza alle Netze ausspannte, ihn zu gewinnen; ein Mensch, der durch die indischen Reichthümer seiner Gemahlin<sup>2</sup> bei der übrigen Welt, durch vorzügliche Thätigkeit in den aragonesischen

- 1. Buono: non fa cosa pur ninima per favori alcuno conosciuto per testa, che poco possi ad altri giova, che al re solo. Soranzo: questa a il peso di tutte le faccende che corrono.
- 2. Relatione: Figliuola di un calzettaro di Alcala de Henares, che era tornato dall'Indie con molta robba. Le prime occasioni che hebbe di farsi conoscere furono del 1585 nella corte di Monzon, ove come più vecchio protonotario di Aragona fu impiegato in quei negotii et mostrossi huomo da molto. Partissi poi (1599) il re di Valenza et andossene a Barcellona per tenervi i corti di Catalani, et il duca di Lerma introdusse in quel negotio il segretario Franchezza, come pratico che n'era et conosceva li humori di Catalani. Di tutto diede al duca buon conto et molta sodisfattione.

umb catalonischen Cortes bei den Behörden der Regierung ein nicht geringes Ansehen erlangt hatte, und indem er nun bei denselben Lerma's Vortheil wahrnahm, auch dessen Wohlwollen davontrug. Lerma gab ihm jenes Secretariat; er hatte an ihm einen zugleich unermüdet thätigen und unverbrüchlich ergebenen Gehülfen.

Lerma unternahm nicht etwa, alle Staatsangelegenheiten nach seinem Gutbünken zu verwalten: er überließ bieselben großentheils bem Staatsrath; ober er setzte sich eine Junta, auf die er Vertrauen hatte, zur Berathung Die Sachen ber Gnabe, die Besetzung ber zusammen. Stellen, Alles, was persönlich ist, behielt er sich ausschließend selber vor. Er behandelte auch die, welche er unterbrückte, mit einer gewissen Großartigkeit; er ließ ihnen Titel und Einkommen, aber er unterbrückte, er entfernte sie. Allem erhob er sein Geschlecht. Sein Bruder wurde in Balencia, sein Schwager, Lemos, in Neapel Vicekönig; von seinen Schwiegersöhnen ward der eine General der spanischen Galeeren, ber andere Präsident von Indien; sein Oheim, Borja, ward Präsident im Rathe von Portugal. Mit Mendozen und Guzmanen verschwägerte er sich sehr balb. Bon Jenen wurde Einer Präsident von Italien und ein Anderer kam in die Kammer des Königs; ein Guzman ward Oberstallmeister. Kaum war ein Infant geboren, so ward er der Schwester Lerma's in Obhut gegeben. seinen Söhnen fing er allmählich an hohe Würden ertheilen zu lassen. Die wichtigsten Aemter bes Reiches

<sup>1.</sup> Soranzo 1610: Nelle cose di stato si rimette a quello vien consigliato dai consiglieri.

waren gleichsam als ein Familienbesitz an dies Haus vertheilt.

Wie ganz anders wurde dann gar bald dieser Hof, als Philipps II Hof gewesen! Ein mit der königlichen Macht bekleideter Günftling: ein großes abeliches Geschlecht an der Spitze der Dinge: der Zutritt zu dem Könige den Granden eröffnet.

Wir werden sehen, wie die Granden ihre Selbständigkeit verloren, ihren kriegerischen Intentionen untreu wurden und sich darauf beschränkten, prächtig zu leben. In dieser Pracht wetteisernd, kamen sie an den Hof zurück. Da sinden wir Familienhäupter, die nicht anders als mit zwanzig Carrossen, von Schaaren Edelleuten begleitet, ihre Besuche machen.<sup>2</sup> Die Damen werden von ihrem Stallmeister, der zu Pferde, und von allen Edelleuten ihres Hauses begleitet.<sup>8</sup> Durch die Wechselwirkung des Hoses und der Granden bildet sich eine sonderbare Mischung von Ceremoniel und Luxus aus, die lange Zeit das Wesen vieler europäischen Höse ausgemacht hat, die aber vorzüglich in Spanien eines

- 1. Ottaviano Suono, Relatione del 1602. Apparentato con grandi per il matrimonio di tre sue figlie e di una sua nipote si po dire che habbi posta la radice di sua grandezza nei piu fertili terreni di tutta la Spagna.
  - 2. Baffompierre Journal de ma vie, p. 536; von Ossuna.
- 3. Relatione di 1611: Le signore per servitio loro tengono le donne che vogliono: ma sempre hanno quattro o sei gentilhuomini, che non servono ad altro che ad accompagnarle fuori et assistono alle visite, non ostante che menano ancora seco tutti gli altri gentilhuomini officiali di casa, come maggiordome, mastro di stalla et gli altri. Tengono ancora per servitio loro due palafrenieri et almeno quattro paggi. Per uscir di casa tutti hanno sedie e cocchio.

Blickes werth ist. Sie hängt unmittelbar mit ber Stellung und Gesinnung Lerma's zusammen.

Was ist es für eine sonderbare Ceremonie, mit der jedes Mal die Abreise des Hoses angekündigt wird! Tages zuvor erhebt sich unter bem Vortritt von Trompetern schon ein Theil desselben: die Wappenkönige, die deutschen und die spanischen Wachen brechen auf; viele Andere zu Pferbe und zu Fuß. Sie begleiten bas königliche Insiegel. Nach den Wappenkönigen, unmittelbar hinter den Siegelbewahrern und dem Großsiegelbewahrer, folgen zwei Maulthiere, die unter einem Balbachin, mit den Wappen von Leon und Castilien, ein mit grünem Zeuch bebecktes Gestell tragen; barin eine Casse von carmofinem Sammet, barin bas könig= liche Siegel. 1 Bier Mazzieren mit ihren Mazzen folgen zunächst, dann die Wachen. Die Vornehmsten von dem Geleit kehrem indeg zurück, um nicht minder bei der Abreise des Königs gegenwärtig zu sein. Die Art und Weise des Hofes wird nie auffallender, als wenn König oder Königin öffentlich speisen. An der Tafel der Königin stehen drei Damen, die Serviette zierlich über die Schulter. Will die Königin nun trinken, so winkt sie der ersten dieser Damen, diese der zweiten, diese der dritten und diese einem Mayordomo.

1. Relatione di 1611: Vanno dietro li 4 re d'armi con li loro habiti: seguitano le guardie del sigillo, con il guardia-maggiore: et poi una cosa come una lettiera, che portano due muli, coperta di tela incerata verde, con baldachino foderato, con l'arme di Castiglia et di Lione dipinte, che porta dentro una cassa di velluto cremesino con l'inchiodature indorate, dentro la quale va detto sigillo reale: quale accompagnano ancora li 4 mazzieri con le loro insegne, et guardie d'Alemagni et di Spagnoli.

Der Mahordomo winkt einem Pagen, der Page einem Diener im Zimmer; dieser sagt halblaut: "Draußen", dann gehen sie beide hinaus zu dem Schenken. Einen der deckten vollen Becher in der Rechten, einen vergoldeten Eredenzteller in der Linken kehrt der Page von ihm zurück; die an die Thilr begleitet ihn der Diener, die an die Stusen der Mahordomo: die Dame endlich die vor die Königin, wo sie beide niederknien. Die Dame kostet das Getränk, doch nur, indem sie etwas davon in den Deckel schüttet und sich in Acht nimmt, daß sie denselben nicht etwa mit dem Munde berühre; dann trinkt die Königin, dann stehen die Beiden auf; die Dame gibt dem Pagen Eredenzteller und Becher zurück, und er trägt sie wieder an ihren Ort.

Wie künstlich und streng auch der Styl dieser Dinge war, so hatten sie doch auch wieder eine heitere und bequeme Seite. Granden und Ritter standen angelehnt an einer Seite des Zimmers, die Damen der Königin waren zugegen; man trat an sie heran; man ergötzte sich mit munterem Gespräch; selbst die Drei an der Tasel waren nicht so sehr in ihren Dienst vertiest, daß sie nicht ihre Berehrer hätten begrüßen sollen. Dies machte ihnen die Reisen des Hoses anziehend; der Cavalier begleitet seine Dame nach ihrem Wagen, dem bleibt er zu Pferde zur Seite; er weiß sie den Weg über zu unterhalten.

Der Luxus, den dieser Hof trieb, war gewiß oft übel

1. Relatione di 1611: Ragionano di quello che vogliono, con grand'allegrezza: il che si permette in tali occasioni: et l'istesse che servono, di quando in quando salutano li loro inamorati.

angewandt, aber er verband sich doch auch wieder mit einer besseren Richtung auf Literatur und Kunft. Wenn Cervantes einmal Muße genoß, so verbankte er dies Lerma, und einem Großen von diesem Hofe hat er ben Don Quixote ge= Vornehmlich aber war man leidenschaftlich für widmet. bas Theater. Der König hatte für sich und seine Großen zwei Gesellschaften, benen er für jede Vorstellung 300 Realen gab; man theilte während bes Spiels Erfrischungen aus; höchst ungern entbehrte man bei Trauerfällen, während ber Fasten dieses Vergnügens. Da Calderon de la Barca die bildsamsten Jugendjahre, vom 18 ten bis 24 sten, in denen sich die Natur des Menschen zu einer eigenthümlichen Rich= tung zu entwickeln pflegt, seit 1619 an diesem Hofe zugebracht, da er in dieser Umgebung sein schönes Talent entwickelt, da ihm der Hof ohne Zweifel nicht allein Zuschauer, sondern auch meift die Personen und häufig den Stoff seiner Stücke gewährt hat, so barf man wohl sagen, daß man diesem Hofe und gerade seiner frischen Zusammensetzung einen jener wenigen Dichter verbankt, welche euro= päisch geworden sind. An dieser Reigung nahm die ganze Nation Theil. Freilich vurfte keine Gesellschaft ohne einen vom Könige eigenhändig unterzeichneten Befehl spielen, 1

1. Relatione di 1611: Nessuno può far commedie publicamente nella corte senza licenza del consiglio reale, il quale da licenza alli commedianti sottoscritta dal mano del re, come si fusse cosa di gran consideratione. Et al presente sono 13 compagnie in tutta Spagna, et si comporta che rappresentino nella corte et tutta Spagna per l'utile che viene alli hospitali, perche ogn'uno che va a vedere le commedie da di limosina le tre parti di un giulio et la quarta parte alli commedianti. Uebrigens Bassompierre Journal de ma vie, v. 3. 1621, I, 537.

und man erlaubte es ihr nur, weil von jedem Giulio Einstrittsgeld drei Theile an die Spitäler und nur einer an die Schauspieler kam; indeß man erlaubte es doch: im Jahre 1611 gab es 13 Truppen am Hofe und im Lande; und wie weit waren die Komödien, deren Anfang die Sölestina gemacht, von dem Ernste jener Bedingungen entfernt!

Wir kehren zu Lerma zurück. Hatte er burch ben König, den er beherrschte, durch die obersten Staatsbeamten, die seine Organe waren, durch die Anstellung seiner Berwandten in bedeutenden Würden, durch die Granden und die Edelleute endlich, die er an Hof zog und mit Gnaden und Geschenken bedachte, sich selbst zum Mittelpunkt bes Staates gemacht, so leitete er auch die auswärtige Politik von einem neuen Interesse aus. Zuerst ging seine Absicht, was denn freilich Noth that, auf den Frieden. Wie starken Widerstand er auch erfuhr: von den Priestern, welche ben englischen Protestantismus ausgerottet zu sehen wünsch= ten; von allen benen, die gleichsam für sich einen Theil der Oberherrlichkeit in Anspruch nahmen, die dem Könige über die Niederlande zukomme; von jener seit so vielen Jahren hergebrachten Eifersucht auf die Franzosen: so setzte er seine Absichten boch burch: er schloß einen Frieden mit

1. Davila erzählt bei 1603, wie man, um den Frieden zu verhindern, Beweise eingab, daß die Engländer unehrerbietig gegen die Sacramente seien. Hiesir kann indeß nichts bezeichnender sein, als die "Breve relacion de la vida y muerte y pios exercicios de Doña Luysa de Caravajal, que en estos dias (1605) murió en Inglaterra". Nach dem Beispiel von Heidenbekehrerinnen ging sie nach dem ketzerischen London. Die Relation sindet sich in "Oracion panegirica es a sader exortativa y consolatoria de la muerte della illustr. Doña Isabel de Velasco y de Mendoza". 1616. 4.

England; er erkannte die Unabhängigkeit der Niederländer factisch an; er brachte eine Wechselheirath zwischen ben spanischen Infanten und ben Kindern von Frankreich zu Stande. Damit aber hing noch ein anderes Moment zus Der östreichisch = habsburgische Familienverband fammen. trat allmählich zurück: Spanien schied seinen Bortheil von dem gemeinsamen Interesse bes Hauses: der kaiserliche Gesandte gewann den Einfluß nicht, auf den er Anspruch machte, den er früher gehabt: Graf Rhevenhiller gehörte zu ben Herabgebrückten und Unzufriebenen. Dieselbe Opposition, welche Lerma dem deutschen Einflusse am Hofe entgegenstellte, behauptete er auch in der Politik. So genau hangen diese Dinge zusammen: die wichtigsten Momente ber europäischen Bewegungen mit so persönlichen Rückfichten.

Und hier können wir uns einer allgemeinen Verknüpfung unserer Wahrnehmungen nicht enthalten.

Antonio Perez erzählt, 1 er kenne benjenigen, der jetzt das Steuer des Schiffes lenke, er kenne Lerma von Jugend auf; einige junge Rojæs, dessen nächste Bettern, seien im Hause der Coellos zugleich mit seiner Frau auferzogen: ihn selbst habe Lerma im Gefängnisse besucht. Schon dies macht uns auf die früheren Berhältnisse des Günstlings ausmerksam. Nun versichert aber Perez ferner: der Nämliche, von dem er rede, sei ein Anhänger des Fürsten Ruh Gomez gewesen: wir nehmen wahr, daß Guzmanen, Mendozen, Splvas und andere Häuser, welche die Partei Ruh's

<sup>1.</sup> Carta de Antonio Perez a un señor amigo, Cartas I, p. 64; nach bem Tobe Philipps II.

bildeten, nun aufs neue emportamen; daß die Politik Beisber, des Fürsten und des Herzogs, wesentlich auf Frieden mit ganz Europa zielte: — sollte es zu kühn sein, zu vermuthen, daß in den Lermas die Partei der Solli verjüngt hervorgetreten? Wie wir erst den friedlichen Solli ganz Suropa, Flandern ausgenommen, aus das seine Feinde Sinssluß gewinnen, in Ruhe halten, wie wir darauf eine kriegerischer gesinnte, ihm entgegengesetzte Partei den Seisnen das Feld abgewinnen, ganz Suropa in Verwirrung setzen und Spanien erschöpfen sehen: so würden wir num annehmen können, daß mit dem Tode des alten Königs die Erstere wieder emporgekommen sei, um aufs neue ihre friedlichen Gesinnungen geltend zu machen.

Von Lerma nahm man an, daß er den Frieden befördere, um die Vortheile seiner hohen Stellung in Ruhe zu genießen. Man rechnete um das Jahr 1612, daß seine Familie 700,000 Sc. jährliches Einkommen ziehe, und weit über 6 Millionen Goldes an neugewonnenem Eigenthum besitze. Nicht eben durch löbliche Mittel bereicherten sich seine Anhänger in ihren Aemtern. Alles mußte durch Geschenke, wenn nicht durch offenbare Bestechung ausgerichtet werden. allgemeinen Angelegenheiten wurden zu einer Transaction der Geld-Interessen zwischen den betheiligten Privatleuten Dabei trug jedoch auch diese Verund den Beamten. waltung eine geistliche Farbe.- Lerma hat allein zwölf Klöster, für Männer oder Frauen, von Grund aus errichtet und ausgestattet. Das gehörte bazu, um die Gnade des Königs zu befestigen.

Ueberhaupt war der König überzeugt, daß der Herzog

nur auf das öffentliche Wohl sinne, und alle Gaben besitze, die dazu gehören, es zu fördern.

Dennoch hat Lerma nicht vermocht, sich bis an seinen Tod in dieser Stellung zu behaupten.

Alle die wenig bewährten Erzählungen hierüber, mit benen man sich lange trug, bei Seite gelassen, finde ich für die Entfernung des Günstlings zweierlei entscheibend. Erstlich war er des Beichtvaters Alliaga nicht so gewiß, wie Cordova's. Alliaga ließ geschehen, daß dem Könige geistliche Klagen zu Ohren kamen. "Der elende Zustand des armen Volkes rühre doch zuletzt von Lerma her: wie könne es dem katholischen Königreiche wohlergehen, wenn man Ketzern Frieden, Ketzern, die Rebellen, die Souveränetät Gerade von der Seite der Religion war der gewähre!" König zugänglich. An dieser griffen ihn Frah Juan de Santa Maria Recolete und Bruder Hieronymus, ein Jesuit, an: "Gehe man allzu weit, so müsse auch das Lamm zuweilen einen Laut von sich geben." Mit Alliaga einverstanden, machten sie Eindruck auf den König. Sie überzeugten ihn, daß er unrecht thue, das Reich dem Günstling zu überlassen.2

Sodann geschah, daß aus Ansprüchen, welche die beisben Linien von Habsburg auf immer trennen zu müssen

- 1. Del Mercurio overo historia de correnti tempi di Vittorio Siri tomo terzo, Lyon 1652. Siri erwähnt bieser Dinge, ber "privanza del duca di Lerma combattuta dal figlio" bei Gelegenheit bes Falles von Olivarez, p. 187. Doch sinden wir nicht, woher er seine Sachen ersahren.
- 2. Die Hauptsachen für alles dies finden sich in Gonzalo de Cespedes p Meneses Historia del Rey Felipe IV, einer Geschichte, die schon 1631 verfaßt wurde von einem Manne, der die Wahrheit wissen konnte und sagen durfte.

schienen, sich eine neue Bereinigung berselben ergab. Richts ist für die gesammte Politik wichtiger, wie wenig bekannt Philipp III machte alles Ernstes als ein es auch sei. Enkel Maximilians II Ansprüche auf Ungarn und Böhmen. Nun erkannte Erzherzog Ferdinand, nachmals beutscher Raiser, bem man dies Erbe zubachte, dieselben freilich nicht an; aber ganz insgeheim, nur mit Vorwissen seines vertrautesten Günftlings Eggenberg und seines Kanzlers Göt, versprach Ferdinand durch eigene Handschrift, wenn er zur Regierung jener Königreiche komme, bie östreichischen Borlande sofort an Spanien abtreten zu wollen. 1 sichten der Spanier auf Valtellina, ihre Unternehmungen auf die Pfalz, die Unterstützung, welche sie Ferdinand bem II zur Wiebereroberung von Böhmen gewährten alles Dinge, die für den Anfang des dreißigjährigen Krieges so entscheibend sind — zeigen sich hiedurch erst in ihrem rechten Lichte: man konnte hoffen, ein zusammenhangendes spanisches Erbland zu gründen, welches Mailand mit den Nieberlanden unmittelbar verknüpfen und hierdurch den Spaniern ein vollkommenes Uebergewicht in der europäischen Politik gewähren müßte. Dies waren ganz andere Plane, als Lerma's friedliche Absichten; sie schlossen zunächst die Verbindung zwischen Destreich und Spanien so eng wie jemals; sie erschienen auch als streng katholisch.

Beiberlei Einwirkungen wich Lerma. Am 4ten October 1618 verließ er den Hof. Zwei Stunden lang, ganz allein, sprach er noch einmal mit dem Könige. Indem er durch den Garten ging, erschien der Prinz, ihm ein freundliches

1. Khevenhiller, Annales Ferdin. VIII, 1099.

Lebewohl zu geben. Um fünf Uhr stieg Lerma in den Wagen. Er sah noch einmal heraus, nach den Fenstern des Zimmers hinauf, in welchem er so oft mit dem Könige gesprochen und gearbeitet; er machte das Zeischen des Segnens, denn er war Cardinal, da hinan. Eben läuteten die Todtenglocken des Klosters zum Gedächtniß einer der verstorbenen Königinnen.

Er entfernte sich, boch wie man sieht nicht in Ungnade. Zärtliche Briefe, eine Sendung Wildpret, das der König gejagt, holten ihn auf seiner Reise ein. Philipp III war ihm so ergeben, wie jemals: man hatte in ihm nur die Ueberzeugung geweckt, er thue sündlich daran, sich einem Günftling hinzugeben.

In den König selber kam hiemit ein Zwiespalt, der ihm das Leben, der ihm besonders die letzen Augenblicke verditterte. Er rief auß! "O wer nicht regiert hätte!" und doch war er des Glanzes, der Verehrung, der höchsten Geswalt so gewohnt; man hörte ihn fragen: "Wo ist der Prinz? was thut er? Er wird ansangen, die Geschäfte zu besorgen; nun stehe ich ihm nicht mehr im Wege." Er versdarg nicht ganz, wie ungern er von der schmeichlerischen Gewohnheit, der Majestät zu genießen, Abschied nahm. Vorzüglich ängstigte ihn die Furcht, für sein Nichtregieren, sür die Erhebung der Günstlinge ewige Strasen leiden zu müssen. Und doch waren ihm diese Gunstbezeigungen so natürlich, so sehr seine Neigung. In demselben Augenblick sandte er, Lerma zu sich zu berusen; Uzeda, Lerma's Sohne,

<sup>1.</sup> Alles hauptsächlich Cespedes. Einiges Rhevenhiller IX, p. 1245. Fürften u. Böller I.

ber nach bemselben seine Aemter bekleibet, gewährte er eine Gnabe, die dieser sich nicht getraute anzunehmen.

Ehe Lerma kam, war Philipp gestorben; in einer Abhängigkeit von den Menschen, die er verdammte und der er doch nicht entgehen konnte; in einer Furcht vor dem göttlichen Strafgericht, die er des ernstlichen Willens war zu vermeiden und in die er durch die Folgen jener sast unwillkürlichen Abhängigkeit nothwendig gerieth: ein Mensch, den die Natur für seine Stellung zu gut und zu schwach und zu fromm gebildet.

1. Hievon Baffompierre; Rhevenhiller; vornehmlich Davila bei 1621.

# Drittes Capitel.

# Von den Ständen und der Berwaltung.

Für die gesammte Geschichte von Europa, für das Berständniß des Augenblicks, so wie der zuletzt vergangenen Jahrhunderte ist keine Frage wichtiger, als wie sich der romanisch=germanische Staat des Mittelalters in den neueren umgesetzt hat, der bis in die Zeiten der Revolution in Europa herrschte. Man kann sie im Allgemeinen so fassen. Wenn der alte Staat auf einer Freiheit des Individuums und der Corporationen beruhte, die jeden Eingriff der centraken Gewalt sorgfältig abzuwehren suchte; wenn eben biese Gewalt mehr Einwirkungen erfuhr, als ausübte, und vermöge der natürlichen Entwickelung der Dinge sogar von Epoche zu Epoche schwächer ward; wenn endlich der Staat noch nicht geschlossen war, sondern seine Geistlichkeit von einem entfernten Oberhaupte abhangen, seinen Abel und seine Städte dergestalt gespalten sah, daß es jeder Theil mehr mit seinen Stanbesgenossen in anderen Ländern, als mit seinen Mitbürgern in bemselben Lande hielt, — wie geschah es nun, daß die centrale Gewalt in den folgenden Zeiten die ihr entgegenstehenden Freiheiten beschränkte oder umwarf,

ben Staat enger schloß und sich zu innerer Stärke und Macht erhob?

Dies konnte weder überall auf gleiche Weise, noch irgendwo ohne lebhaften Kampf geschehen.

In der spanischen Monarchie ist der Kampf badurch bebeutend, daß wir die Staatsgewalt auf einmal mit sehr verschiedenen Verfassungen in Widerstreit erblicken. Aragonesen, obwohl sie sich rühmen, sie seien ihrem König getreuer als irgend ein anderes Volk, haben sich so besondere Rechte verschafft, daß die Thätigkeit des Königs zwar häufig in Anspruch genommen wird, jedoch nirgend eine freie Einwirkung finden kann; an ähnlichen Freiheiten nimmt auch Nicht so streng gegen ihren Herrn ab-Sicilien Theil. geschlossen sind Castilien und die Niederlande. Aber es ist noch nicht lange her, daß dort Johann II von den Baronen und hier Maximilian I von ben Städten gefangen gehalten worden. Es ist den Fürsten nur wenig Kraft übrig gelassen, ihren Willen durchzusetzen. Mehr Einfluß gestattet die Lage der öffentlichen Dinge dem Könige in Neapel und zu Mailand; aber dort sind eingewurzelte Parteiungen, deren Gegen= satz jeden Augenblick gefährlich werden kann; hier gibt es einen starken Feind in der Nähe, der sich jeder Unzufriedenheit des Landes zu bedienen droht, um Fuß darin zu fassen. Indem nun von allen diesen Ländern kein einziges sehr geneigt ist, die königliche Macht anzuerkennen ober zu fördern, wie ist es möglich, daß für alle zusammen eine durchgreifende, nach innen und außen starke Staatsgewalt erschaffen werbe? Carl sah sich balb nach seiner Thronbesteigung in großer Verlegenheit. Aragon machte Schwierigkeiten, ihn anzuerkennen; Sicilien verjagte seinen Vicekönig; Castilien erhob sich zu einem vollständigen Aufruhr. Damals schwankte Neapel bereits, und es siel später zum größten Theil von ihm ab, als sich die Heere seines Feindes an den Gränzen zeigten. Mailand mußte er mit den Waffen erobern und mit den Waffen behaupten. Wie wenig die Niederlande des Gehorsams gewohnt waren, zeigte der Aufruhr von Gent. Welche Mittel ergreift er nun und welche ergreifen seine Nachfolger, um sich vor Empörungen zu sichern, um ihre Gewalt besser zu gründen?

Man sieht, diese Frage ist doppelt. Erstlich: gelang es, den Großen ihren Einfluß auf den übrigen Staat zu entreißen, die Geistlichen von Rom unabhängig zu machen, den Städten ihre hergebrachte Freiheit zu schmälern? Zweistens: in wiesern kam man dahin, die gesetzgebende und richterliche Gewalt, das Ansehen der Waffen in den Händen des Königs zu vereinigen? Mit einem Wort: wie ward der alte Staat angegriffen und erschüttert oder umgestürzt; wie ward ein neuer begründet?

Die Frage ist für alle Landschaften dieselbe; doch da diese in sich selbst so verschieden sind, so wird es am besten gethan sein, eine nach der anderen zu betrachten.

# 1. Castilien.

So lange Castilien einheimischen ober vor Alters eins heimisch gewordenen Königen gehorchte, gab es kein Land, bas an durchgehenderen Entzweiungen, an heftigeren Bürgerstriegen gelitten hätte. Im sechszehnten Jahrhundert bekam

es auswärtige Flirsten. Wie auffallend, daß es seitdem in tiesem inneren Frieden ruht! Nicht etwa, weil dies der Sinn der Zeit so mit sich brächte. Hier verstummen die Leidenschaften, während die meisten anderen Reiche von heftigen inneren Kriegen zerrissen sind. Selbst unter den schlechtesten Regierungen spürt man an den Castilianern nichts als Ruhe und Ergebenheit.

Um nun einzusehen, wie dies kam, müffen wir uns erinnern, daß alle alte castilianische Entzweiung zuletzt in bem Gegensatz ber Großen und ber Städte aufging. **E**8 ist dies der Streit, der während des vierzehnten und des funfzehnten Jahrhunderts unsere gesammten Nationen in einem inneren, zwar nur von Zeit zu Zeit hervorbrechenden, aber immerfort vorhandenen Kriege beschäftigt. Hier war ber Hauptpunkt besselben, daß die Granden sich ber Domänen bemächtigt hatten und die Städte nun mit ihrem eigenen Gute die öffentlichen Bedürfnisse becken sollten. Er trat bei jeder Gelegenheit heraus; wann hätte er aber eine bessere gehabt, als sobald etwa nach bem Tode eines Königs die Thronfolge streitig war? Nach dem Tode Heinrichs IV waren die Städte aragonesisch, die Granden portugiesisch gesinnt; da siegten die Städte; durch ihre Hülfe wurden Ferdinand und Isabella Könige. Nach dem Tode Isabella's erklärten sich die Städte, wiederum aragonesisch, für ben verwittweten Gemahl, die Großen aber, nunmehr öftreichisch, für den Schwiegersohn der verstorbenen Königin. Da siegten bie Granden, und unter ihrem Schutze nahm Philipp I ben castilischen Thron ein. Nach dem unerwarteten Hintritt auch dieses jungen Fürsten that sich die alte Entzweiung zum

britten Male hervor. Die Granden gingen so weit, dem Bater Philipps, unserem Kaiser Maximilian, die Regierung anzudieten; nur unter lebhastem Widerstand von ihrer Seite kam Ferdinand der Katholische zur Verwaltung von Castilien zurück; nur wider ihren Willen, nur mit dem Beistande der Städte hielt er sich; viele Mächtige gingen trotz dem nach den Niederlanden, um sich dem Hause Destreich unmittelbar anzuschließen. Sollte nun diese Parteiung ruhen, da Fersbinand starb? Die Unmündigseit Carls V, die falschen Maßregeln seiner Minister bewirkten, daß die alte Abneigung der Städte in einen offenen Aufruhr ausbrach. Dieser Aufruhr ward entscheidend.

Eine Zeit lang sahen ihm die Granden zu, denn auch sie waren durch den vorherrschenden Einfluß der Niederländer am Hofe ein wenig beleidigt. Als aber die Städte die alten Streitpunkte hervorsuchten, als sie an eine Zurückforderung ber Domänen gedachten, so griffen die Großen zu ben Sie siegten zugleich für sich und für Carl. Ihre beiberseitigen Interessen waren auf das engste verflochten; sie stellten dem Könige seine Gewalt wieder her. Nunmehr kam Alles barauf an, wie Carl biese Entscheidung benutzen würde. Beibe waren von ihm abhängig, die Granden als seine Partei, die Städte als seine besiegten Rebellen. Frage war, ob er Jenen Antheil an seiner Gewalt und Diesen Raum lassen würde, sich wieder herzustellen; ober ob er das Mittel zu finden wüßte, Beide in Abhängigkeit zu halten, die Einen in Unterwerfung, die Anderen wenigstens in Entfernung.

### Granben.

Für die Lage der Granden in der späteren Zeit ist es entscheidend, daß es innerhalb Spaniens keine Ariege mehr zu führen gab. Sie waren gewohnt, eigene Heerhaufen in ihrem Sold, eine Menge Hidalgos, die ohne Besitzthum waren, unter ihren Fahnen in ihrem Dienst zu halten. Dies gab ihnen das größte Ansehen. Nunmehr aber sührten die Könige ihre Kriege sern von Spanien. Bon denen wurden die Granden sowohl durch ihre Privilegien losgezählt, als durch den Willen der Könige, die jene Heere nicht mehr wollten, in denen man die Besehle mit der Formel bekannt machte: "So gebietet der König und der Condestable."

Wie sehr ber Kaiser ihre Macht fürchtete, bavon ist ein Beweis, daß er eine reiche Erbin aus dem Hause Mensboza nicht mit einem Granden vermählen lassen wollte, weil ein solcher durch diese Verbindung an die Spitze der beidersseitigen Verwandtschaften gelangen und ihm allzu mächtig werden könnte. Er behandelte die Granden mit großer Rücksicht; aber man sah, er liebte sie nicht, und war nicht geneigt, ihnen Vertrauen zu schenken. Es war eine der Maximen seiner Regierung, nur Solchen, deren Treue über allen Zweisel, wie dem Herzog von Alba, wichtige Aemter anzuvertrauen, sonst Keinem.

- 1. Relatione delle cose etc.: Il contestabile nelli bandi mandava a dire: questo comanda il re et il suo contestabile, il che si è cominciato in Spagna ad imitatione di Francia.
- 2. Contarini: I grandi sono dal re tenuti bassi, et non dà loro alcuno carico d'importanza in Spagna: et se li ne distri-

Sind sie so vom Kriege und von dem höheren Staatsdienst entfernt, so werben sie sogar von den nationalen Berathungen ausgeschlossen. Dies geschieht auf Veranlassung des Reichstages von 1538. Als Carl hier den versammelten Cortes seine Bedürfnisse vorstellte und seine Absicht, die Accise einzuführen, eröffnete, mochte er nicht so sehr von seinen Verbündeten und Freunden Widerstand erwarten, als von den anderen Mitgliedern. Aber gerade die Großen widersetzten sich ihm; vor den Uebrigen, obgleich sonst ein entschiedener Anhänger des Hauses Destreich, der Condestable Belasco. Er brang barauf: die Lasten zu tragen, zieme in Castilien dem Bauer; dem Edelmanne aber entreiße die geringste Auflage nicht allein die Freiheit, welche seine Vorsahren mit ihrem Blute erworben, sondern die Ehre selbst. Er setzte durch, daß man Carl den unbequemen und fast beleidigenden Rath gab, seine Umstände dadurch zu ver= bessern, daß er zu Hause bleibe und daß er sich einschränke. Hätte Carl auf seinem Willen bestanden, so würde ein Auf= ruhr zu befürchten gewesen sein. Da er sah, daß ihm seine Forderung versagt ward, so beschloß er wenigstens, wie Sandoval sagt, niemals wieder so mächtige Leute zu

buisce alcuno fuori di questa provincia, sono brevi et spesso tramutati: onde non possono acquistare molta autorità. Sono admessi rare volte alla presenza del re per non dar loro riputatione.

1. Soriano, Relatione di Spagna: Tutti li signori non hanno altro obligo che servire il re alla guerra a sue spese per la difesa di Spagna solamente: et quando Carlo V ha voluto rompere li suoi privilegii, hebbe tutt'i grandi contrarii et il Velasco gran contestabile più di tutti, se ben era affettionato

versammeln; dies war die letzte allgemeine Ständeversammlung, welche berufen worden ist.

Hieburch geschah, daß, wenn der Condestable behauptet hatte, nur mit ihrer Person, aber nicht mit Auflagen seien die Großen zu dienen verpflichtet, sie nun weder das Eine noch das Andere thaten, sondern, von dem öffentlichen Leben getrennt, zu bloßen Insassen bes Staates wurden. gingen nach ihren Landsitzen, nach ihren etwas maurischen Palästen, die, fast ohne Fenster nach ber Straße, im Viereck um einen weiten, mit Bäumen besetzten Hof gebaut waren, um ihrer Reichthümer zu genießen. Einem, wie es scheint, sehr glaubwürdigen Verzeichnisse von 1581 zufolge besaßen bamals die Häupter der Mendozen und Enriquez, der Pachecos und Gironen — bas ist, die Herzöge von Infantado und Medina de Rioseco, von Escalona, von Ossuna ein jeder 100000, der Herzog von Medina Sidonia, ein Guzman, 130000 Ducaten jährlichen Einkommens; 2 mancher hatte 30000 Familien Unterthanen. Dieses Wohlstandes bedienten sie sich zu königlichem Auswande. Ein Jeder hatte eine Art Hofhalt, einen Maestro von seinem Hause, seinem Saal, seiner Kammer, seinem Stall; einen Mapordomo; Rechnungsführer und Schreiber; eine Menge Pagen und

a S. M. et quello che più d'ogn'altro le fosse grato. Se non si metteva silentio a questa novità, seguiva gran tumulto nel regno. — Bergi. Oracion del condestable a la junta de Grandes. Sanbovai, II, 362.

<sup>1.</sup> Navagero: Viaggio fatto in Spagna, 350.

<sup>2.</sup> Nota di tutti li titoladi di Spagna con le loro casate et rendite che tengono, dove hanno li loro stati et habitationi, fatta nel 1581 alli 30 di Maggio in Madrid. Informationi Polit. Tom. XV n. 11. Ms.

Gefolge. Biele hatten prächtige Leibwachen von 200 Mann; sie hielten auf eine wohlbesetzte Capelle. Contarini sindet sie unglaublich und über alle Beschreibung stolz. Mit welcher Pracht ward die Dame vom Hause bedient! Ihre Frauen leisteten kniend ihre Dienste; der Page, der ihnen zu trinken reicht, bleibt knien, dis sie ausgetrunken; selbst der Ritter vom ersten Adel, der sie sprechen will und sitzend trisst, läßt sich vor ihnen auf ein Anie nieder, sie zu begrüßen. In dieser Pracht wetteisern sie mit einander und und lassen die kriegerischen Neigungen ihrer Vorsahren bei Seite.

Der Strenge der Gerechtigkeit waren sie so gut unterworfen, wie alle Anderen; ihre Vergehungen wurden nicht minder gezüchtigt, als die der gemeinen Leute. Datten sie einige Vorrechte, wie denn ihre Besitzthümer großentheils in Renten und Abgaben bestanden, so mußten sie sich doch hüten, dieselben auf eine drückende Weise geltend zu machen; sie würden sonst den allgemeinen Haß erweckt und die Gerechtigkeit selbst gegen sich aufgerusen haben.

Fassen wir nun, wie die Granden des Königs Partei und ihm von selbst ergeben waren; wie sie allmählich sich und ihre Unterthanen durch eine vollkommen friedliche Richtung ihres Lebens entwaffneten; wie sie dann, indem sie ihren Shrgeiz auf Luxus und Pracht wandten, ihre Umstände zerrütteten und in Schukden geriethen; wie sie, von

<sup>1.</sup> Relatione delle cose etc.: Parlandosi con alcune signore, se si sta a sedere, li cavalieri, ancorche siano più nobili, s'inginocchiano.

<sup>2.</sup> Castigando in loro li delitti come ne bassi.

allem selbständigen Einfluß auf den Staat ausgeschlossen, der Autorität der öffentlichen Gewalt vielmehr unterworfen gehalten wurden: so begreifen wir wohl, wie sie den König zu fürchten anfangen mußten, statt daß sie früheren Königen Furcht eingeslößt hatten.

Der Abel zweiten Ranges konnte nun nicht mehr in ihrem Dienste Shre und Beförderung erwarten. Cervantes gedenkt eines Sprichwortes damaliger Zeit: "Wähle Kirche, Meer oder das Haus des Königs." Viele von den Hisdalgos, die früher unter den Fahnen der Granden gewesen, begaben sich nun nach Indien; andere singen an zu studiren, um sich zu kirchlichen Aemtern geschickt zu machen; andere suchten, so lange es Krieg gab, des Königs Dienst im Felde, oder wenn man Frieden hatte, den Dienst im Palast; dann konnten sie von ihm, auch schon darum, weil er die drei Ritterorden verwaltete und so viele Pfründen zu verleihen hatte, eine angemessene Stellung für ihr übriges Leben erswarten.

Man zählte in den drei Ritterorden 188 Commensten, die gegen 300,000 Duc. Einkünfte trugen; die Bersleihung dieser Stellen, welche Ehre und Vortheil gewährten

- 1. Ant. Perez: los mas de los grandes y señores estan pobres y necessidados excluidos del gobierno y negocios.
- 2. Contarini: Se bene sono ricchissimi, hanno però infiniti debiti, che gli fanno perdere il credito. Temono S. M., dove quando si governassero prudentemente, sariano da essa per le loro forze temuti. Sono superbi et altieri oltre ogni credenza, vivendo otiosamente.
- 3. Die Cortes von 1560 klagen, daß die Granden aushören "de tener y mantener en su casa parientes pobres y honrados" (Peticion 94).

und auch von den jüngeren Söhnen der vornehmsten Häuser gesucht wurden, knüpfte diese selbst an den Hof, dessen Gunst sie nicht entbehren konnten. Indem König Philipp II sie strenge in Pflicht hielt, hütete er sich boch, sie in ihrem Range und ihren Prärogativen zu verletzen. Er hätte das nicht thun bürfen, denn sie waren in der Behauptung derselben einmüthig; aber er wollte es auch nicht thun: Er begünstigte sie vielmehr und unterstützte sie auch wieder in ihrem Anliegen. Wie die Granden unter Lerma wieder zahl= reicher am Hofe erscheinen, stehen die Sachen ganz anders als früher. Ihr Ehrgeiz geht nicht viel weiter, als daß sie sich vor des Königs Perfon oder in seiner Capelle bedecken dürfen; daß einer von ihnen etwa die Tasse bekomme, aus welcher der König getrunken, oder eine ihrer Damen das Kleib, das die Königin zu Ostern getragen. Sie achten den König so erhaben über sich, daß ihnen ihr Rang über ber übrigen Nation hauptsächlich in den geringfügigen Ehren= bezeigungen, die er ihnen gewährt, in den Diensten, die er ihnen erlaubt, zu bestehen scheint.2

#### Städte.

Ging es nun so mit den Siegern in dem oben bezeichneten Kampfe, so fragt sich, was sich mit den Besiegten, mit den Städten ereignete.

- 1. Relatione sommaria 1587: Il re cerca sempre et mantenerseli amorevoli.
- 2. Relatione delle cose etc.: In tutti gli officii maggiori della casa del re sogliono servire titolati, ancorche sia scopatore maggiore, acquator maggiore, et sono tenuti degni di qualsivoglia gran cavaliere.

In ihrem Innern waren sie nicht ohne municipale Freiheiten. Sie wählten ihre Magistrate, in den größeren Städten die Regidores, in den kleineren ihr Ahuntamiento; wenn die meisten Stellen an die Reicheren und die Hidalgos kamen, so waren doch auch die Geringeren, die Bescheros nicht ohne Gerechtsame. Jeder Theil hatte seinen Alcalden, und in den Cortes wurden die einen oder die anderen repräsentirt. Aber an der Spitze Aller stand der Corregidor, den der König setzte; mit seinem Luogotenente, der ein Doctor war, übte er auch die Rechtspsiege aus. 1

Der Einfluß der Städte auf den Staat beruht auf den Cortes und in denselben auf dem doppelten Rechte, die Absgaben zu verwilligen und Beschwerden einzureichen; Rechten, die sehr genau zusammenhangen, indem man die Abgaben nicht gewährt, wosern den Beschwerden nicht abgeholsen worden ist.

Run haben schon die früheren Könige die Cortes von sich abhängig zu machen gestrebt. Der königliche Corresgivor übte längst bei den Wahlen einen gesetzlichen Einsluß auß: Heinrich IV machte einen Versuch, die Abgeordneten von Sevilla geradezu zu ernennen: Ferdinand der Kathoslische brachte auf, daß die Cortes schwören sollten, Alles geheim zu halten, was man ihnen sagen würde, und in der Versammlung von 1505 hatte sein Staatssecretair Almazan eine überwiegende Gewalt. — Doch eigentlich durchgesetzt und sest bestimmt war die auf Carl V nur noch wenig. Wenn Carl gegen seine Rebellen übrigens Inade ergehen

<sup>1.</sup> Gianfigliazzi.

<sup>2.</sup> Marina, Teoria de las cortes, Tom. I, 190.

ließ, so war er doch entschlossen, ihre gesetzliche Macht zu brechen. Hiebei ging er ohne allen Rückhalt, ohne alle Scheu zu Werke; man findet, Alles betrachtet, besonders vier entscheidende Maßregeln, die er anwandte.

Nach jenem Siege der Granden, nach seiner Rücksehr, am 28 sten Mai 1523, berief Carl die Städte zu den Cortes ein. "Damit aber", sagt er in seinem Ausschreiben an den Corregidor von Burgos, "die Vollmacht dieser Stadt vollständig und nicht von den Vollmachten der übrigen Ciudaden und Villas verschieden sei, so habt Ihr zu sorgen, daß sie auf jeden Fall dem Entwurfe gleichlaute, welcher angeschlossen beiliegt."1 Genug, er unternimmt, ben Städten die Vollmachten vorzuschreiben, welche sie ihren Repräsentanten zu geben haben. Was ist es nun für eine BoUmacht, welche er gestattet? Wir haben eine übrig, die seinem Entwurfe gemäß ausgefertigt worden. Sie er= mächtigt die Procuradoren, "das Servicio zu stimmen, zu verhandeln, was Ihre Majestät vorlegen, zu thun, was Ihre Maj. befehlen werde, wofern es zum Dienste Gottes und J. Maj. soi."2 Das ist die erste Maßregel, die er ergreift. Mit keinen anderen Vollmachten, als unbeschränkten, als von dem Könige gebilligten, kommen seitdem diese Procuraboren zusammen.

Nun war nur jenes andere Recht der Cortes unbequem,

<sup>1.</sup> Convocatoria para las Cortes de Valladolid de 1523 dirigida a la ciudad de Burgos por el Rey Don Carlos. Marina Teoria III, c. I, 177.

<sup>2.</sup> Carta de procuracion o de otorgamiento de poder que el ayuntamiento de Burgos diò a sus procuradores. — Marina ibid.

welches schon burch ben herkömmlichen Geschäftsgang, daß erst die Beschwerden erledigt, darauf die Abgaben gewährt wurden, auch die unbeschränkten Vollmachten beschränkte. Carl verordnete schlechthin, daß man erst bewilligen und darnach die Beschwerden einbringen solle. Obwohl die Versammlung von 1523 barauf brang, daß er unmittelbar und vor allen anderen Dingen auf die Vorstellungen, die das Reich ihm mache, antworten, und für das sorgen solle, was der Zustand des Reiches erfordere; obwohl sie sogar Miene machte, ihre Sitzungen aufzulösen, so beharrte er boch standhaft auf seinem Beschluß, nichts zu hören und auf keine Vorstellung einzugehen, ehe bas Servicio bewilligt worden; und diesen setzte er durch. Dies ist seine zweite Maßregel; ber Gebrauch, ben er einführt, wird nun zum Herkommen; Herkommen aber wird allemal zum Geset, sobald sich der öffentliche Zustand lange nicht verändert. Carl begnügte sich, barüber zu halten, daß auch auf die Beschwerden Rücksicht genommen würde, jedoch nicht mehr, wie bisher, vor der Bewilligung der Hülfsgelder, sondern nur vor dem Schluß der Cortes. 1

Diese Entsernung alles Einflusses der Beauftragenden schien ihm noch nicht hinreichend; er dachte darauf, auch die Beauftragten persönlich entweder in Furcht oder in Ergebenheit zu halten. Das Eine erreichte er, indem er keine Berathschlagung außer in Gegenwart seines Präsidenten Statt finden ließ; dadurch ward jede seinem Interesse entgegengesetzte Aeußerung für den Deputirten gefährlicher, als

<sup>3.</sup> Berhanblungen bei Marina I, 300.

für ihn. Das Zweite ward durch Gnadenbezeugungen erlangt, die man entweder gewährte oder hoffen ließ, deren der Präsident selbst kein Bedenken trug zu erwähnen. Hies durch ward es ein Vortheil, in den Cortes zu sitzen; und wir sinden schon 1534 einen Deputirten, der dafür die Summe von 14000 Ducaten gezahlt hat.

Und dies sind nun die vier Maßregeln, die Carl ersgriff, um die Versammlungen zu unterwersen, wie man sieht, unzweideutig und offenbar auf diesen Zweck berechnet, den er denn auch damit erreichte. Seit 1538 gibt es keine Cortes, als diese der Abgeordneten von den Städten; sie versammeln sich von drei zu drei Jahren; sie gewähren immer, was man fordert.

Carls Nachfolger zogen die Zügel, welche er ihren Händen überlieferte, noch etwas strenger an. Im Jahre 1573 klagten die Cortes selbst, daß Hosseute, Justizbeamte und andere Besoldete Sr. Majestät gewählt würden, Perssonen, deren Freiheit gering, deren Wirkung nur eine Spaltung unter den Zusammengekommenen selber sei. Im J. 1598 beruft Philipp III die Procuradoren nach Madrid, damit sie, wie er in seinem Ausschreiben sagt, vernehmen und verhandeln, einräumen und gewähren, damit sie besschließen mögen alles Das, was in diesen Cortes zu gewähren gut erscheinen wird. Dann ist man nur besorgt, daß sie

- 1. Marina, Teoria I, 258 nota.
- 2. Don Pebro be Salazar p Mendoza, bei Marina I, 213.
- 3. Ordine della casa: Le corti di Castiglia si fanno con molta sodisfattione di Sua Maestà. Ottiene ogni tre anni ogni volta cento mila ducati.
- 4. Convocatoria a la ciudad de Toledo para las cortes de Madrid. Marina III, 195.

eine geheime Instruction ihrer Committenten mit sich führen möchten. <sup>1</sup> Sie müssen bei Gott und der heiligen Maria, bei dem heiligen Areuz und den vier Evangelien schwören, jedwede Instruction, so gut, welche sie hätten, als welche sie noch bekommen würden, dem Präsidenten einzuhändigen.

Nunmehr ward Alles Ceremoniel. Zuerst gingen die Procuradoren nach dem Schlosse, dem Könige die Hand zu küssen; dann erschien dieser selbst in ihrem Saal; nachbem er sich gesetzt und sie sich niedersetzen geheißen, eröffnete er ihnen, erst mit eigenen Worten, bann weitläufiger durch seinen Secretair, weshalb sie berufen seien. Burgos und Toledo wetteiferten, wie vor Alters, zu antworten; der König sprach, wie vor Alters: "Toledo wird thun, was ich besehle; es rebe Burgos!" Dann bat Burgos um Bebenkzeit. Dies war die erste Sitzung. Eine zweite begann damit, daß man die Entfernung der königlichen Schreiber forberte, und endigte, indem man diefelbe vom Könige zu erbitten beschloß. In einer britten — benn natürlich erfüllte der König jene Bitte nicht — beliberirte man denn auch im Beisein der Schreiber und genehmigte das Servicio. Darauf ging man, bem Könige bie Gewährung besselben zu melden, ber alsbann gnädig war und einem Jeden die Hand reichte. Und so war nichts weiter übrig, als daß ein Ausschuß die allgemeinen, jede Stadt ihre besonderen, jeder Procurador seine persönlichen Betitionen einreichte; alle diese wurden vor den königlichen Rath gebracht, zum Theil gewährt, zum Theil nicht, bis der Präsident erschien, im

<sup>1.</sup> Carta de los procuradores a su ayuntamiento 1599. Marina I, 236.

Namen des Königs für das Servicio dankte, und, damit den Städten nicht noch mehr Kosten auflaufen möchten, die Cortes sür beendigt erklärte.

# Wirtungstreis ber fpateren Cortes.

Dergestalt wurden die aus jenem Kampfe als Besiegte Geschiedenen in ihrer Unterwerfung gehalten. Die Cortes hatten ihre alte Selbständigkeit verloren; zu eigentlichem Widerstande hatten sie keine Kraft mehr: sie waren untersworsen.

Doch möchte ich nicht sagen, daß sie auch sogleich unnütz geworden seien. An repräsentativen Instituten, sos bald sie in einer Nation Wurzel gesaßt haben, zeigt sich auch in einem minder selbständigen Zustande häusig eine innere Lebenskraft, die noch immer wohlthätig wirkt. Den castislischen Cortes war freilich kein Recht übrig geblieben, als das Recht zu Petitionen, auf deren Erfüllung sie nicht dringen dursten; aber dieses Rechts bedienten sie sich auf eine Weise, daß man schwerlich Ständeverhandlungen aus jenem Jahrhundert sinden wird, in denen sich mehr guter Wille, mehr Fürsorge nach allen Seiten hin wahrnehmen ließe, wie an diesen.

Reineswegs scheuen sie, ben König zu ermahnen. Wie oft erinnern sie ihn daran, was das Wohl des Landes ersfordere, wessen es sich durch seine Dienste werth gemacht habe! Wenn sie ihn bitten, den Auswand seines Hauses

<sup>1.</sup> Auffat "Como se hacen las cortes" bei Marina, Apendice III, n. 35.

und seiner Tasel zu mäßigen, gebenken sie des Geldmangels, in dem man sich befinde. Sie suchen, um ihn zu überreden, zuweilen ältere Zusagen, schriftliche Versprechungen auf, die man ihnen etwa bei früheren Geldleistungen gewährt hat. Bei den Veräußerungen, zu denen er schreitet, sühren sie ihm die Pflichten zu Gemüthe, die er als König und Herr habe. Sie erinnern ihn bei seinem königlichen Gewissen, keine Anderen, als Leute von edelen Eigenschaften zu Governadoren und Corregidoren anzustellen, über das Betragen seiner Beamten zu wachen.

Vorzüglich nämlich richten sie ihr Augenmerk auf die Verwaltung der Behörden, auf die Gerichtspflege der Justizhöfe. Sie beklagen sich, wenn die Räthe in den höchsten Gerichten entweder zu alt, 5 oder mit fremdartigen Geschäften beladen, oder unzugänglich sind; sie tragen Sorge, daß sich nicht etwa Familienverbindungen der Audienzien besmächtigen, daß nicht vielleicht ein Didor seinen Sohn, seinen

- 1. Cortes von 1560, Petic. III. Los gastos de vuestro real estado y mesa son muy crescidos, y entendemos que conviniera mucho al bien destos reynos que Vra. M. los mandasse moderar asi para algun rimedio de sus necessidades como etc.
- 2. Cortes von 1558, Petic. VI. Especialmente mande V. M. guardar la cedula que la Magestad imperial dió en las cortes de Toledo.
- 3. Cortes von 1560, Petic. V. Suplicamos a V. M. que considerando la obligacion que tiene como Rey y Señor de todo etc.
- 4. Cortes von 1560, Petic. XIII. Asi conviene al descargo y sosiego de la real consciencia de V. M.
- 5. Cortes von 1552, Petic. I. Las personas que residen en el vuestro consejo real, quando alli vienen, son ya viejos y enfermos, y con sus indisposiciones y vejez no pueden despachar tantos negocios como al vuestro real consejo occurren.

Schwiegersohn zu Commissionen gebrauche, zu Abvocationen befördere; 1 sie empfinden es übel, wenn etwa ein Alguazil das verschlossene Haus eines Bauern erbrochen ober sonst ein Diener bes Gerichts eine Gewaltthätigkeit verschuldet hat. Sie forbern, daß die Räthe der Ort= schaften jeden ersten eines Monats über das Betragen ihrer Gerichte sich berathen und nöthigen Falls sich beklagen sollen. Die Competenzen verschiedenartiger Jurisdictionen, bald der geistlichen, bald der militairischen mit der bürger= lichen sind sie beflissen zu heben. Wollen sie nun nicht dulden, daß das weltliche Gericht eine Kirche verletze, so bringen sie hinwiederum darauf, daß jedwedes geistliche der Präeminenz des Königs unterworfen bleibe.2 Außerdem find es bald Eingriffe der königlichen Finanzräthe in stän= bische Rechte; balb die Haussuchungen ber Pächter könig= licher Salinen, balb Erpressungen, die sich Beamte der Mesta erlauben, wider die sie sich setzen. Auf alle Weise suchen sie Freiheit und Herkommen gegen jeden Eingriff der Willfür zu vertheibigen.

In der That haben sie immer den gesammten Zustand des Staats, seine öffentliche Wirthschaft, seine allgemeine Wohlfahrt vor Augen. Es entgeht ihnen nicht, wie wichtig die Verhältnisse der Forsten, der Weiden, des Ackerlandes sind. Scheint es ihnen übel gethan, daß man Haiden

- 1. Cortes von 1552, Petic. III. Las partes reciben gran dano en que los oydores de vuestras chancelierias tengan hijos y yernos abogados.
- 2. Ebenbas. Petic. LX. Al juez ecclesiastico no se haze agravio en mandarle que otorgue y embie el processo, para que se vea, si haze fuerza: y esta es la preheminencia real de los Reyes de España.

wegbrennt, um bessere Weibe zu haben, 1 so wollen fie anch die Verwandlung der Wiesen in Getreideland nicht ge= statten. Sie gehen hier sehr in das Einzelne. Sie wollen dem Abborken der Eiche und des Korkbaums steuern. Auf hohen Bergrücken gibt es Wiesen, nach benen man die Kühe nicht hinantreiben kann; fie sorgen, daß das Gras bennoch nicht verloren gehe. Unzählig sind die Anordnungen, die sie für Handel und Gewerbe fordern. Mit Un= willen nehmen sie ben steigenden Luxus, die wachsende Theuerung aller Artikel wahr. Ueber die Verschwendung ber Großen und der Hofleute in Kleidung und Geräthschaften, über die Einführung der Rutschen und Sänften,2 welche zu halten allein ein ansehnliches Vermögen erfordert werde, über bas Unwesen ber Lakaien, über bas Spielen mit Karten und Würfeln, welches Leute hervorbringe, die man mit gol= denen Ketten, in seidenen Kleidern einhergehen sehe, ohne daß sie Vermögen hätten, ein Amt bekleibeten oder Jemandem dienten, zeigen sie lebhaftes Mißvergnügen: — schon trage sich der Handwerker so gut, daß er unerträgliche Preise setze.

Sie dagegen richten ihre Sorgfalt auf wahrhaftere Bedürfnisse. Sie wollen, daß in jeder Stadt ein Vater für die wild herumlaufenden Waisenkinder,<sup>8</sup> ein Pfleger für

- 1. Cortes von 1555, Petic. LXVII. No contentos con los pastos que hay en los montes, les ponen fuego para tener mas: y acaece quemarse tres o quatro leguas de montes, en que se recibe notable daño.
- 2. Ebenbas. Petic. CVIII. Para entretener o sostener un coche o una litera es menester una hazienda particular.
- 3. Cortes von 1552, Petic. CXXII. Muchos mozos de estar mal vestidos y mal tratados ninguno se quiere servir dellos y se andan perdidos, porque no hay quien tenga cuydado dellos.

die Armen, der ihnen zu arbeiten gebe, bestellt werde; sie wünschen, daß nicht minder in jeder Stadt alle Woche zwei gute Männer den Zustand der Gefängnisse untersuchen mögen; 1 es entrüftet sie, daß man verwaisten Mädchen Aufnahme und Erziehung in Nonnenklöstern abschlage. Sie benken darauf, die Reisenden durch Wegweiser und besser eingerichtete Gasthöfe zu erleichtern. In dieser sorgfältigen Beaufsichtigung von Dingen aller Art entgeht ihnen der Hufschmied nicht, der für ein leichtes Hufeisen, welches schlechter ist, als das alte, das er behält, sich erdreistet, 25 oder 25½ Maravedis zu fordern, noch der Bediente, für ben sein Herr die Cruzada bezahlt und er läuft ihm als= dann bavon, noch auch die junge Tochter, welche von ihrer Mutter aus Fürsorge eingeschlossen zu Hause gelassen wird, aber indeß setzt sie sich hin, den Amadis zu lesen, und ersüllt sich mit einer verkehrten Neigung zu den seltsamen Fällen, bie barin erzählt werben.<sup>2</sup> Sie freilich, als verständige Männer, sind der wahren Historie zugethaner, als erdichteter. Sie wünschen, daß besonders die Tapferkeit der Spanier

Sie wiinschen una persona diputada que recoja los tales mozos y los haga yr a trabajar.

<sup>1.</sup> Cortes von 1560, Petic. CII. Cada semana o cada mes se nombren dos regidores, los quales se hallen a la visita de la carcel.

<sup>2.</sup> Cortes von 1558, Petic. CVII. Wichtig auch für Don Duirote. Como los mancebos y las donzellas por su ociositad se principalmente ocupan en aquello (leer libros de mentiras y vanidades), desvanecense y afficionanse en cierta manera a los casos que leen en aquellos libros haver acontescido, ansi de amores como de armas y otras vanidades: y afficionados, quando se offrece algun caso semejante, danse a el mas a rienda suelta que si no lo huviessen leydo.

in der ganzen Welt bekannt werde, daß man die heroischen Thaten ihrer Vorsahren gegenwärtigen und künftigen Geschlechtern zum Beispiel vorstelle. Nie ist wohl ein Historiker seinem Fürsten dringender empsohlen worden, als von ihnen Florian de Ocampo Philipp dem II.

Auch kann man nicht sagen, daß ihre Erinnerungen in den Wind geschlagen worden. Oft entgegnet ihnen der König: "Wir halten für gerecht, was Ihr verlangt", oder: "Unser Rath soll es überlegen", oder: "Wir haben schon den Besehl gegeben, Eure Bitte in's Werk zu richten." Oft wird die Petition sogleich zu einem Gesetz. In Hinsicht auf Handel und Gewerbe hat ihnen Philipp II wahrsscheinlich nur allzu oft Folge geleistet. Doch nicht in Hinsicht auf seine Vorrechte, auf seine Einkünste, auf die Erhöhung der Abgaben. Sehr oft antwortete er ihren Bitten: das vorhandene Gesetz sei genügend; es sei keine Neuerung statthaft.

Und so läßt sich die Versammlung der Cortes als ein Rath betrachten, welchen die Städte, in Erinnerung an ältere bedeutendere Rechte, auf ihre Kosten alle drei Jahre an den König schicken, damit er Mißbräuche abstellen, Aufsicht über die Beamten halten helse, damit er des Herstommens wahrnehme und Vorschläge für das allgemeine Beste mache. Es ist dafür gesorgt, daß dies der höchsten Gewalt keinen Eintrag thue; die Entscheidungen fallen doch

<sup>1.</sup> Cortes von 1558, Petic. CXXVIII. Movido de su natural inclinacion ha escripto veynto y oche años en la chronica de España. Con gran trabajo de su persona y espiritu las ha recopilado et teniendo lugar las sacara a luz: de que a estos reynos se seguira notable beneficio.

allein dem Ermessen des Königs anheim. Seine Beamten aber in Zügel zu halten, eine vollkommene Gewalt über sie zu behaupten, wird er hiedurch nicht wenig unterstützt.

### Beiftlichteit.

Wir kehren zu bem Verhältniß ber brei Stände zurück. Nunmehr vermittelten die Cortes, daß die Nation die Last trug, die der König für gut fand ihr aufzubürden. Zwei Hauptstützen des alten Staates waren umgestürzt. Hat der König nun auch den dritten zu diesen beiden Ständen, hat er auch die Geistlichkeit zu unterwerfen gewußt? Ober hat die vollkommene Ehrerbietung, welche diese Könige dem äußeren Gottesdienst beweisen, welche ihnen zur ersten Pflicht macht, die Unterthänigkeit unter den Papst auszubreiten, sie auch vermocht, der Geistlichkeit eine gewisse Unabhängigkeit zu gestatten?

Allerdings genossen die Geistlichen eines bequemen und selbst heiteren Daseins. In Toledo hatten sie so reiche Einklinfte, daß sie nicht allein im Besitz der schönsten Häuser, sondern auch übrigens so gut als die Herren der Stadt waren; sie lebten ihre Tage auf das vergnügteste, und Niemand tadelte sie. Den Mönchen auf Gnadelup brachte ihr wunderthätiges Bild jährlich bei 150,000 Ducaten Almosen ein; da hatten sie ihr Kloster mit schönen Gärten umgeben; sie hatten sich die trefflichsten Weinkeller, einige für irdene Gefäße, andere für Tonnen graben lassen; ihr Ausenthalt war mit Allem versehen, was ein angenehmes Leben macht, und sie bedurften nichts von außen. Vornehmlich erfreuten sich die Klöster häusig der schönsten Lage. Navagero ist

über die Carthause von Sevilla voll Begeisterung. Wie schön liege sie da, am Fuße der anmuthigsten Hügel voll Citronenpflanzungen; vor sich den großen Strom; mitten in Gärten voll Pomeranzengedüsche, von denen den ganzen Sommer über der süßeste Duft zu ihnen hineinwehe; ringsum das fruchtbarste Gesilde. "Diese Brüder", sagt er, "haben eine gute Stuse voraus von hier nach dem Paradiese zu steigen."

Unabhängigkeit aber ober einen selbständigen Einfluß auf die Regierung hatte dieser Stand darum nicht. Bei den Verhältnissen desselben zum Staat kommt es zu allererst darauf an, wer die Besetzung der Stellen in den Händen hat. Ferdinand der Katholische bereits hat bei den Päpsten durchgesetzt, daß die Könige von Spanien ihre Geistlichen selber ernennen. Damit hörte auf, was früher die Regel war, daß die hohen Geistlichen, aus Mitgliedern des hohen oder des niederen Abels nach dem Maß des Einflusses der Familien gewählt, deren Convenienzen auch in ihrer Amtssührung beobachteten oder im Gefühl von persönlicher Unabhängigkeit in die Verwaltung brachten. Das Recht der Verfügung über die geistlichen Stellen übte Philipp II

- 1. Navagero, Viaggio 353-359.
- 2. Contarini: Ha il re la nominatione di tutti i beneficii di Spagna et li distribuisce a chi più li aggrada, tramutando anco uno istesso da un vescovado a l'altro a suo beneplacito. Sauptsächlich bas Geset Philipps II von 1565: Por derecho y antigua costumbre y justos titulos y concessiones apostolicas somos patron de todas las iglesias cathedrales de estos reynos, y nos pertenesce la presentacion de los Arzobispados y Obispados y Prelacias y Abadias consistoriales de estos reynos, aunque vaquen en corte de Roma. Nueva recopilacion lib. I, tit. VI, ley I, p. 36.

so unbeschränkt aus, daß er dafür nur seine eigenen, auf bas Ganze zielenben Maximen befolgte. Er macht einen Unterschied nach den Landschaften. In die Gebirge von Asturien und Galicien setzt er Theologen, denn bort bedarf man der Lehre; nach Estremadura und Andalusien, wo das Volk Processe und Streitigkeiten liebt, schickt er Canonisten; nach Indien sendet er Mönche, weil diese bei der Bekehrung ber Eingeborenen bie beften Dienste zu thun pflegen. Er sieht bei seinen Besetzungen der Stellen wohl auf gute Herkunft, auf die Empfehlung feiner Minister und erprobter Männer; doch versucht er seine Leute gewöhnlich erst in niederen. Diensten, ebe er sie in höhere bringt; und vor= züglich, wenn er irgendwo einen armen Mönch weiß, der sich burch Gelehrsamkeit und tabellosen Wandel auszeichnet, ober einen muthigen Mann, wie jenen Quiroga, der sich lieber excommuniciren ließ, als daß er regelwidrige Bullen des Papstes angenommen hätte, so hob er die hervor. Der Eine gab seiner Verwaltung Ansehen bei dem Volke, der Andere selbständige Energie. Quiroga machte er zum ersten Geistlichen des Reiches, zum Erzbischof von Toledo. Und wie er nun diese Sachen ganz nach eigenem Gutdünken verwaltete, so sah er gern, wenn man dies anerkannte, wenn sich die Geistlichen nach ihrer Ernennung etwa bei ihm vorstellen ließen, um ihm zu danken. 1

Da konnte es nicht anders sein, als daß Erzbischöfe, Bischöfe und der ganze Clerus Dem anhingen, dem sie ihr bisheriges Glück verdankten, von dem ihre Zukunft abhing. Statt an Rom, das sie vor dem Könige nicht schützen

<sup>1.</sup> Cabrera lib. XI, cap. XI, p. 890.

konnte, hielten sie sich an den König, der sie vor Rom zu schützen mächtig genug und geneigt war. Sie waren die gehorsamsten Unterthanen ihres Herrn: bereitwillig trugen sie zu den Lasten des Staates bei. Man urtheilte, daß kein Clerus in der Welt belasteter sei, als dieser; im siedzehnten Jahrhundert berechnete man, daß ein volles Drittheil der geistlichen Einkünste in die Hände des Königs komme, und daß ein einziger Prälat dem Könige so viel einbringe, wie 2000 Bauern oder 400 Edelleute.

### Reuer Staat.

Wir sehen auch die dritte Stütze der alten Autonomie gebrochen; suchen wir jetzt zu erkennen, wie es den Königen gelingt, auf den Trümmern des bisherigen Staates einen neuen zu gründen.

Der neue Staat beruht wesentlich auf drei Dingen: dem stehenden Heer, der Pflege der Gerechtigkeit und den Auflagen. Das Erste gibt der centralen Staatsgewalt alle Macht wider ihre Widersacher von innen und außen; das Zweite hält das Volk in einer unmerklichen Abhängigkeit; durch das Dritte wird das gesammte Privatleben, jeder Besitz und jeder Erwerd dem Gemeinwesen oder dem Fürssten dienstdar. Von den Auflagen nun, wobei die ganze

1. Contarini: Tutti i prelati sono obedientissimi a S. M. sì per lo debito della gratia come per la speranza delle future. Quando hanno bisogno di qualche ajuto, non ricorrono a Roma, ma a S. M., et così anco fanno quando da Roma sono molestati di qualche cosa, che ricorrono subito al re, che gli protegge et favorisce: onde gli è facile di cavar buona somma de danari da tutti quei prelati.

Berwaltung und der Zustand des Volkes zu berücksichtigen ist und zur Sprache kommt, wird ein eigener Abschnitt folgen: schon durch die Betrachtung über die Cortes ist deut= lich, daß das Volk sie zahlen mußte. Auf dieselben war das stehende Heer gegründet. Obwohl diese Könige in ihren übrigen Lanbschaften und häufig im Felde so bebeutende Deere halten, daß sie durch dieselben wohl sattsam gesichert wären, so ist boch auch Castilien mit eigenen Truppen an= Zuerst sind nach dem Vorgange Frankreichs, nach gefüllt. unmittelbaren Beispiele bes burgundischen Hauses Hommes d'armes eingeführt. Ihre 22 Compagnieen bilden mit den 5000 Mann leichter Reiterei, 1 die sie nach ihrer eigenthümlichen Verfassung nöthig machen, die Garden von Castilien, einen für so wichtig geachteten Heerhaufen, daß man Bebenken trug, die Anführung desselben einem Privatmanne anzuvertrauen, daß dieser unkriegerische Fürst, Philipp II, sich zuweilen aufmachte, ihn zu mustern. fällt oft den Ortschaften nicht wenig zur Last, die eigene Beihülfen zu seinem Solbe aufbringen ober ihm Wohnung bei sich gewähren müssen.2 Außerdem gibt es 1600 Reiter mit Tartsche und Wurfspieß, welche fortwährend die Küsten des Mittelmeeres durchstreifen, um jeder Gefahr von den Corsaren vorzubeugen. Fuenterrabia und Pamplona, die vier Bergstädte am Meere, Cadiz, Carthagena und andere

<sup>1.</sup> Contarini: 5000 cavalli obligati armati alla leggiera di lancia et targa, che nè per esperienza nè per la qualità de cavalli (che per il più sono debili et tristi) è di molta considerazione.

<sup>2.</sup> Verhandlungen der Cortes von 1619 bei Davila Felipe III ad h. a.

Plate haben ihre Besatungen; der König Leibwachen um seine Person, eine deutsche und eine spanische, die dritte, wie seine Uhnherren, von durgundischem Abel. Diese Macht, vielleicht nicht start genug, um einen auswärtigen Feind abzuwehren — wie denn auch Philipp II zu diesem Behuf über dies Alles eine Wiliz von 30,000 Mann einrichtete — war doch hinreichend, um jeden im Innern sich regenden Widerstand augenblicklich zu ersticken.

Bu der inneren Ruhe trug nun die Pflege der Gerechtigkeit nicht wenig bei. Damals war sie in keinem Lande der Welt besser in Ordnung und durchgreifender. Den Fremben gereichte es zum Erstaunen, daß ein einziger Executor, seinen Stab in der Hand, jede Gefangensetzung ausführen konnte. Auf seinen Ruf kam das Volk ihm zu Hülfe. Die heilige Hermandad sorgte dafür, daß die auf dem Lande begangenen Berbrechen nicht unbestraft blieben; in jedem kleinen Orte hatte sie ihre Vertrauten; wenn die Glocke ber Hermandad erschallte, ward ber Schuldige auf allen Seiten, auf der Landstraße, in den Pässen der Gebirge, verfolgt; Niemand konnte entrinnen. Eine eigen= thümliche Jurisdiction hatten die Alcalden des Hofes, fünf Leguas weit um den Ort, wo er sich aushielt. Es waren immer die sichersten und strengsten Männer, die man mit diesem Amt betraute; sie gingen auch bei Nacht durch die Straßen von Madrid, um jeder beginnenden Unordnung vorzubeugen, und hielten überhaupt gewaltig Ordnung; ihnen Widerstand zu leisten, würde das größte Verbrechen

1. Gianfigliazzi. Paolo Tiepolo: In Spagna non si sentono tanti romori d'armi ni-tante morti (come altrove).

gewesen und unnachsichtig gezüchtigt worden sein. Man hörte in Spanien weniger von Mordthaten und Mißbrauch der Wassen, als anderwärts. An der Spitze der Rechtspssege stand der Rath von Castilien. Er war die große Instanz für Appellationen, die von den Corregidoren an die Cancellerien, von diesen, in den bestimmt vorgesehenen Fällen, an das Consejo selbst gingen. Er hatte aber auch seine eigenen Besugnisse, die in das Gebiet der Verwaltung und selbst das der Politik griffen, und genoß die größte Autorität: der Präsident von Castilien war als der erste Mann des Reiches nach dem König betrachtet.

Bon hohem Werth für die Monarchie war es an sich, daß die Idee der allgemeinen Gerechtigkeit unter ihrem Schutze zur Erscheinung kam. Mit dem Worte: "Ich werde an den König gehen", konnte sich jeder Geringe seisner Unterdrücker erwehren. Aber nicht minder bemerkensswerth ist, daß dadurch der Bürgerstand zu einer großen Bedeutung gelangte. Alle Männer der Justiz und der Verswaltung waren bürgerlicher Herkunst. Ihre Studien stellsten sie dem Abel gleich. Der König trug Sorge dafür, daß sie auch äußerlich würdig erschienen. Er gab ihnen eine senatorische Tracht, wie die, in der die Botschafter von Benedig einhertraten.

Das richterliche Institut aber, in welchem sich ber

<sup>1.</sup> Lorenzo Priuli 1576. I consiglieri sono uomini di robbe lunga, dottori prelati, per il più nati bassamente, prima perche S. M. vuole huomini tutti da lei dipendenti, secondi i nobili non essendo allevati in studj.

<sup>2.</sup> Mocenigo, per stabilire l'autorità et il decoro di questo consiglio.

Charakter dieser Monarchie am eigenthümlichsten aussprach, war das oberste Tribunal des Glaubens.

### Inquisition.

Wir haben über die spanische Inquisition ein berühmtes Buch von Alorente; und wenn ich mich erkühne, nach einem solchen Vorgänger etwas zu sagen, was seiner Meinung widerstreitet, so sinde dies darin eine Entschuldigung, daß dieser so gut unterrichtete Autor in dem Interesse der Afrancesados, der josephinischen Verwaltung schried. In diesem Interesse bestreitet er die Freiheiten der baskischen Provinzen, obwohl dieselben doch schwerlich zu läugnen sind. In demselben sieht er auch in der Inquisition eine Usurpation der geistlichen Macht über die Staatsgewalt. Irre ich indeß nicht ganz, so ergibt sich aus den Thatsachen, die er selber ansührt, daß die Inquisition ein königlicher, nur ein mit geistlichen Wassen ausgerüfteter Gerichtshof war.

Erstens waren die Inquisitoren königliche Beamte. Die Könige hatten das Recht, sie einzusetzen und zu entlassen; die Könige hatten unter den übrigen Räthen, welche an ihrem Hofe arbeiteten, auch einen Rath der Inquisition; wie andere Behörden, so unterlagen auch die Inquisitionshöse den königlichen Visitationen; dei denselben waren oft die nämlichen Männer Assessoren, welche im höchsten Ge-

<sup>1.</sup> Stiftungsbulle im Auszug bei Elorente: Histoire de l'Inquisition I, 145. Dispaccio Veneto 1565. Il sermo re (è) del tutto padrone di quel tribunale, dependente l'inquisitione da lei essendo tutti beneficiati e posti da S. M.

<sup>2.</sup> Beispiel bei La Muza: Historias de Aragon II, p. 11.

richt von Castilien saßen. Dergebens nahm Ximenes Anstand, einen von Ferdinand dem Katholischen ernannten Laien in den Rath der Inquisition auszunehmen: "Wißt Ihr nicht", sagt der König, "daß, wenn dieser Rath eine Gerichtsbarsteit hat, der König es ist, von dem er sie hat?" Wenn Clorente von einem Processe spricht, den man gegen Carl V und Philipp II selber versucht habe, so ist aus seiner eigenen Erzählung — denn er ist doch immer, der uns unsterrichtet — zwar deutlich, daß Paul IV, damals in offenem Kriege mit Kaiser und König begriffen, auf so etwas ansgetragen hat, — doch nicht, daß man darauf eingegangen wäre und nur jemals einen ähnlichen Versuch gemacht hätte.

Zweitens siel aller Vortheil von den Consiscationen dieses Gerichts dem Könige anheim. Man ging bei densselben sehr schonungslos zu Werke: sogar die Schenkungen, welche die von der Inquisition Verdammten früherhin gesmacht, die Mitgisten, die sie ihren Töchtern gewährt hatten, nahm man in Anspruch. Wenn die Fueros von Aragon dem Könige verboten, die Güter seiner Verurtheilten einzuziehen, so glaubte er sich bei diesem Gericht der Gesetze überhoben. Man rechnete im Jahre 1522, daß die Güter Derjenigen allein, welche die Ketzerei freiwillig bekannt,

- 1. Die Cortes von 1560 flagen bariiber: "Y otros del dicho real consejo son assessores y consultores en el consejo de la santa inquisicion." Peticion VII.
  - 2. Worte bes Königs bei Alorente II, 498.
  - 3. Chendas. II, 183.
- 4. Fragment d'un ouvrage espagnol: Del regimento de Principes, bei Corente, Anhang IV, 409.
  - 5. Lettre de Jean de Lucena au roi Ferdinand. Ebenb. 376. Fürsten n. Bösser I.

bereits so kurze Zeit nach Carls Ankunft zum Thron, ihm über eine Million Ducaten eingetragen. 1 Man hat sogar von Anfang an geglaubt und gefagt, daß mehr die Begierbe nach ben Gütern, welche man einzog, als ber Antrieb ber Frömmigkeit die Könige bewogen habe, dies Gericht einzusetzen und zu begünstigen.2 Dem König war gleich bei ber ersten Einrichtung ein Drittheil ber Confiscationen bewilligt, weil er zur Ausführung des geistlichen Gerichtes den weltlichen Arm darbiete. Ein zweites Drittheil war ursprünglich ben Anklägern vorbehalten: da aber die Anklage als eine Gewissenspflicht betrachtet wurde, von beren Bernachlässigung Niemand absolvirt werden sollte, so bedurfte es bessen nicht; es führte sich ein, daß die Ankläger wenig ober nichts empfingen und auch dies zweite Drittheil der Verwaltung anheimfiek. 3 Der Ertrag dieser Confiscationen bildete eine Art von regelmäßigem Einkommen für die königliche Kammer.

Drittens ward hiedurch erst der Staat vollkommen abgeschlossen; der Fürst bekam ein Gericht in die Hände, welchem sich so wenig ein geistlicher wie ein weltlicher Großer entziehen durste. Dies war den Ausländern an demselben vorzüglich auffallend: "die Inquisition", sagt Segni, "ist dazu ersunden, den Reichen ihren Besitz, den Mächtigen ihr Ansehen zu rauben." Wie Carl kein anderes Mittel weiß, die Bischöse, welche an dem Ausstande der

<sup>1.</sup> Lettre de Manuel à Charles-quint, bei Alorente I, 399.

<sup>2.</sup> Literae Sixti IV ad Ferdinandum et Isabellam. Morente, Anhang IV, 354.

<sup>3.</sup> Aus einem Auffat von Rom: Quel che cava il re di Spagna per concessione de' pontefici.

Comunidaden Theil genommen, zu gewisser Strafe zu zieschen, will er, daß die Inquisition sie richte. Wie Philipp II verzweiselt, den Antonio Perez strasen zu können, nimmt er die Inquisition zu Hülse. Denn nicht allein über offene Retzerei hat dieselbe zu richten. Schon Ferdinand, don den Bortheilen überzeugt, die sie gewährt, hat den Kreis ihrer Thätigkeit sehr erweitert. Unter Philipp mischt sie sich in die Sachen des Handels und der Künste, der Abgaben und der Marine. Was blied übrig, wenn sie es für Ketzerei erklärte, Pferde oder Munition nach Frankreich zu verskausen?

Wie bemnach bies Gericht auf ber Vollmacht bes Königs beruht, so gereicht seine Handhabung zum Vortheil ber königlichen Gewalt. Es gehört zu jenen Spolien ber geistlichen Macht, durch welche diese Regierung mächtig geworden, wie die Verwaltung der Großmeisterthümer, die Besetzung der Bisthümer; — seinem Sinn und Zweck nach ist es zugleich ein politisches Institut. Der Papst hat sogar ein Interesse, ihm in den Weg zu treten, und thut es, so oft er kann. Der König aber hat ein Interesse, es in steter Aufnahme zu erhalten.

Wenn es nun, wie Jedermann weiß, unbeschreiblichen

- 1. Segni, Storia Fiorentina 335. Llorente I, 402. II, 397. IV, 123. Man sieht aus den Lettres du Nonce Visconti von 1563 II, 282, daß Rom der Einsührung der spanischen Inquisition "gran diminuzione dell'autorità di questa santa sede" zuschrieb.
- 2. Tiepolo: L'inquisitione in questi luoghi è il maggior mezzo di tutti li altri di contener quel regno in quiete, cosa che conosciuta dal Signor re, per essa tende quanto più può non solo a conservar, ma ad ampliar quanto è possibile la giurisdittione di quel tribunale.

Schaben gethan hat, so ist bieser boch nicht allein ber Regierung zuzuschreiben; eigenthümliche Neigungen ber Spanier haben Einführung und Ausartung der Inquisition besonders bes günstigt.

Vor Allem die Vorurtheile von dem Unterschiede des reinen und des schlechten Blutes, die sich in den Spaniern, wie in keiner anderen Nation, festgesetzt hatten. Für die meisten Aemter war ein Beweis des reinen Blutes erforder lich; es schien schon eine große Erleichterung, wenn man dabei nicht höher als bis auf die vierte Generation zurück ging. 1 Ueberdies aber hat sich unter den steten maurischen Rämpfen, durch ben Gegensatz wider die in diesen Reichen so besonders zahlreichen Juden, der Abelsstolz dergestalt mit - einem gewissen Religionsstolze verknüpft, daß sie beibe nur einen einzigen ausmachen. Nicht rein katholischen Glaubens sein, scheint diesem Bolke eben so gut ein Fehler des Blutes wie der Gesinnung. Daher kommt der Werth, den sie auf das reine Blut, die Limpieza, legen; daher schreibt sich die Berachtung, die sie ihrem Hasse gegen Ungläubige und Reter beimischen; daher erläutern sich zugleich die kastenartigen Unterschiede, welche sie in Amerika einführen, und die Religionskriege, welchen sie in Europa obliegen. Indem nun die Inquisition gleichsam eine Waffe des reinen Blutes wider das befleckte Blut, der Kinder germanischer und romanischer Christen wider die Abkömmlinge von Juden und Mauren ward, so fand dieselbe in den Meinungen der Nation den größten Anhalt. Die Söhne der Verurtheilten hatten auf keine Stelle in einem königlichen Rath, in dem

1. Petition ber Cortes von 1532 bei Davila, Felipe III, 211.

Regimente einer Stadt Anspruch, selbst ihre Enkel nicht. 
Ia schon Jeder, der vor der Inquisition angeklagt worden war, galt für ehrlos; kein guter Spanier hätte seine Tochster mit ihm vermählt.

Unfehlbar hat dies die Einführung, die erste Wirksfamkeit jenes Gerichts gewaltig unterstützt.

Betrachtet man aber, zu welchen Mißbräuchen bie Statute ber Limpieza führten, — wie die Feinde einander vor Gericht durch salsche Zeugnisse über ihre Vorsahren angrissen, so daß Gabriel Eimbron sagt, ses gebe keinen Abel und keine Reinheit in Spanien weiter, als gute Freunde oder böse Feinde zu haben; — so werden auch die Miß-bräuche bei der Inquisition erklärlicher. Hier hatte man überdies im Ansang, als die Schuldigen reiche und mächtige Leute waren, um ihre Ankläger vor Versolgungen zu sichern, eingeführt, die Namen der Zeugen zu verschweigen. Diejenigen nun, denen Rache und besonders geheime Rache zur Befriedigung gereichte, fanden hier die bequemste Geslegenheit, sie nach Wunsch auszuüben. Wie oft, wenn die vermeintlich Schuldigen längst verdammt, hingerichtet, wenn ihre Kinder ihrer Güter beraubt und in Armuth versetz

<sup>1.</sup> Die Cortes von 1552, Petic. LIII, beklagen sich, daß dies Gesetz zuweilen übertreten werde. "En lo qual", sagen sie, "la republica recibe gran detrimento, et es cosa rezia que tales personas tengan tales officios."

<sup>2.</sup> Zuweilen hatte ein Inquisitor noch ein anderes Amt, und es ereignete sich wohl, daß er in dieser Eigenschaft Jemanden sestnehmen ließ. Die Cortes klagen barliber: "Ansi se infaman muchas personas." Schon dies schien eine Insamie. Ebend. Petic. LIX.

<sup>3.</sup> Schrift bes Gabriel Cimbron be Avila, bei Davila 212.

waren, bekannten die Ankläger auf dem Todbette, daß sie falsche Zeugnisse abgelegt hatten!

Dürfte man nun ein solches Institut wohl in keiner Nation ohne die äußerste Gefahr aufrichten, so ist es doch gewiß da am gefährlichsten, wo die Geschlechter mit einander in einem alten, aus unvordenklichen Entzweiungen stammenden Haber liegen und kein Mittel verschmähen, einander empfindlich wehe zu thun.

So ward die Inquisition durch das geheime Versahren, durch die Strenge ihrer Maßregeln, durch die Ausdehnung ihrer Rechte über Personen jedes Ranges und Fälle von gar mancherlei Art, durch den religiösen Pomp, mit dem sie sich umkleidete, und durch die Begünstigung, welche sie den gehässigen Leidenschaften kleiner Seelen gewährte, ein Tribunal des Schreckens, das demjenigen, in dessen Handes war, die größte Macht über die Nation verlieh.

König Philipp II wird gerühmt, daß er in Saftilien Gerechtigkeit, Religion und Gehorsam befestigt habe. Aufs engste hängen diese Dinge zusammen.

## 2. Aragon.

Die Verfassung von Aragon beruht darauf, daß dem Könige nur eine sehr geringfügige Einwirkung auf das Innere möglich ist. Er darf keinen Stellvertreter seiner Macht ernennen, als einen Eingeborenen; wenn er Cortes halten will, so ist es umerläßlich, daß er selber oder wenigstens ein Prinz von Geblüt zugegen sei, um die Vershandlungen zu erössnen und durch den Act der Thronseier

wieder zu schließen. Dessenungeachtet hat er in den Cortes nur wenig zu sagen: nie kann einer seiner Vorschläge durch= gehen, sobald nur eine einzige Stinsme dawider ist.2 Fortschritt der Verhandlungen können die Einzelnen jeder= zeit badurch hemmen, daß sie ihre Beschwerben, Greuges genannt — ein für die aragonischen Fürsten erschreckendes Wort, — einreichen, ohne beren Erledigung die Sitzungen nicht geschlossen werden dürfen. Hauptsächlich ist man be= forgt gewesen, die Justiz unabhängig vom königlichen Willen zu halten. Zwar gibt es königliche Gerichte, und noch Philipp II hat einen neuen Criminalhof eingerichtet; aber sie sind anderen untergeordnet. Zuerst dem Justicia und den Lugartenienten desselben, die auf das Wort: "Avi Fuerza", einem Jeden zu Hülfe kommen müssen, der Gewalt statt Recht zu erfahren glaubt, die einen Verurtheilten selbst bann noch zu hören verbunden sind, wenn ihm schon der Strick um ben Hals gelegt worden: ihre Pflicht ist, das Verfahren bes früheren Gerichtshofes zu untersuchen. Sobann aber ist der Justicia wiederum vier Untersuchern, welche die Klage wider ihn hören, und einem Ständegericht aus Siebzehn verantwortlich.3 Gesichert wird die ganze Verfaffung durch das ausdrückliche Gesetz, daß kein frem=

- 1. Blancas: Modo de proceder en Cortes, c. III. Quien puede llamar Cortes.
- 2. Geronomo Martel: Forma de celebrar Cortes, c. II. Es necesario que concuerde la voluntad del Rey con todos los que intervienen en Cortes, sin que falta un solo voto.
- 3. Blancas. Rerum Aragonicarum commentarii, bei Schott, Hispania illustrata I, 747.

ber Soldat das Land betreten dürfe. Mie wäre einem Auswärtigen eine Stelle gegeben worden. Ses ist dies eine geschlossene Republik, an deren Spitze ein König steht, aber ein König mit sehr beschränkter Gerechtsame.

Die Aragonesen sahen in ihrer Verfassung ihr größtes Gut, ihre größte nationale Ehre. In jedem Hause waren die Bücher über die Rechte der aragonesischen Cortes zu finden; die Kinder lernten lesen darin: ihre Freiheiten waren das erste, worin man sie unterrichtete. Hatten diese aber nicht auch ihre Nachtheile? In Aragon fehlte es nicht an den Uebeln, welche die Uebermacht der Aristokratie zu begleiten pflegen. Die großen Herren meinten burch kein Gefetz gebunden zu sein, das ihre Willfürlichkeiten beschränkte; sie erkannten keine Autorität jenseit ber ihren an. Sie meinten die Befugniß zu haben, ihre Basallen und Unterthanen, nach Belieben gut oder schlecht behandeln zu können, wie man unumwunden sagt, recht oder unrecht. Diese riefen die Autorität des Königs an:8 die Herren buldeten nicht, daß bieselbe gegen sie zur Geltung gebracht wurde. hatte hier der Landfriede nicht eigentlich Fuß gefaßt: wir finden den Grafen Martin von Aragon in einer blutigen Fehde mit seiner Grafschaft Ribagorza, die ihn verjagt und

- 1. Fuero segundo: de generalibus privilegiis regni Aragonum. Perez Relat. 88.
- 2. Babere: Il tutto è che al governo d'essi regni non possono esser altri che Aragonesi.
  - 3. Dispaccio Veneto, 10. August 1585. Il Signore pretende di far di loro (suoi vasalli) tutto quello che li piace juste vel injuste senza che possino reclamar a qualsisia giustitia: cosa durissima per li vasalli del che si lamentano sino al cielo.

sich die Freiheit gegeben hat; wir finden die Montaneses des Thales Tena in Waffen wider die Moriscos von Codo; boch der König nahm sich dieser Sachen nicht an, es wäre benn, wie man behauptet, daß er die Ribagorzaner sogar aufgemuntert hätte; auch konnte er es nicht; die Verfassung band ihm die Hände. Die Inquisition war eingeführt, aber sie war hier entfernt davon, durchzudringen. Auch diesem Gerichte, wie jedem anderen königlichen, konnte man sich entziehen, indem man sich, wie der Ausdruck lautete, manifestirte, indem man die Hülfe des Justicia in Gern leistete der Justicia dieselbe: zu-Anspruch nahm. weilen wies er benen, die schon der Juquisition verfallen schienen, die ganze Stadt Saragossa als Gefängniß an, und man sah sie frei umbergeben, als sei ihnen nichts ge-Dann excommunicirte wohl die Inquisition den Lugarteniente, der ihr ihren Verbrecher entzogen hatte; aber die Aragonesen gaben darum nicht nach; sie schickten nach Rom, sie sparten 30,000 Ducaten nicht, um eine Vernichtung jenes Bannes zu erlangen; welch' ein Triumph, wenn sie dieselbe erworben!

Wie sehr nun auch die Aragonesen diese Lage als ein trefsliches Verhältniß zu ihrem Könige rühmten; wie sehr sie auf jene Worte Peters III 2 tropten: "Gibt es Vasallen ihrem Herrn getreu, so seid Ihr's; denn Ihr seid nicht unter thrannischer Herrschaft, sondern mit vielen Freiheiten

- 1. Blasco de la Muza, Historias ecclesiasticas y seculares de Aragon desde 1556 hasta el 1618, Tom. II lib. I cap. XX, cap. XXXVI.
- 2. Molinus, bei Blancas, Commentarii p. 763, scheint irrig Martin zu nennen.

Bort, von dem sie behaupteten, es gelte noch immer, so war boch eine Spannung zwischen Regierung und Ständen vorhanden, die nur eine Gelegenheit erwartete, um in offenen Streit auszubrechen. Schon Königin Jabella soll gesagt haben, sie wünsche nur, daß die Aragonesen sich empören möchten, damit man Gelegenheit hätte, sie mit den Wassen anzugreisen und ihre Versassung zu ändern. Von Sarl V erzählt man, er habe den Papst ersucht, ihn von dem Eide loszusprechen, den er auf die Versassung geleistet hatte.

Im Jahre 1563 hielt Philipp II seine ersten Cortes zu Menzon. Er wohnte selbst den Verhandlungen bei; er hat wohl bis drei Stunden nach Mitternacht daselbst ausgehalten; aber seine Anwesenheit förderte die Geschäfte wenig: die Schwierigkeiten zeigten sich unüberwindlich. Wie hätte es auch anders sein können? Philipp wollte einen auf Recht und Religion, wie in Castilien, gegründeten Seshorsam. In Aragon forderte man nicht allein eine Beschränkung der Juquisition, man hielt auch an der Gewohnheit sest, sich durch eine Geldzahlung auf eine gewisse Zeit vor aller Versolgung der Justiz sicher zu stellen. Philipp

- 1. Thom. Contarini: Quando per avventura il re procurava moderare alcuna di quelle leggi (Contarini gibt bem aragonischen Abel "infiniti sforzi" unb "cose monstruose" Schulb), tutto il popolo et tutti li grandi si sollevano sotto pretesto di voler defender la libertà loro.
- 2. Dispacci Veneti 1563. Einmal soll ber König sogar sein Bett in die Cortes haben bringen lassen; benn er werbe nicht von dannen gehen, dis Alles erledigt sei; wohl nur eine die Wahrheit übertreibende Sage.

wünschte alle Landschaften ber Monarchie in einem einzigen Interesse zu vereinigen. Die Aragonesen wollten ihr eigenes Wesen für sich selber haben, z. B. ihre eigenen ausschließlich sür ihre Küsten bestimmten Galeeren; ja sie machten Anspruch, an der Regierung von Sicilien und Neapel Theil zu nehmen, denn das seien alte Eroberungen von Aragon. Zu einem sörmlichen Bruch kam es damals nicht; aber eine große Anzahl von Geschäften blied unerledigt. Der König schied in sehr ungnädiger Stimmung; er meinte, er wolle noch einsmal dem anmaßenden Ungehorsam die Stirn dieten, und das schien so schwer nicht zu sein. "Wollte der König" — so hörte man einst den Herzog von Alba sagen — "mir nur viertausend Wann geben, viertausend von denen, die ich selbst eingeübt habe, wie bald wollte ich die Freiheiten von Aragon schleisen und einebnen!"

Jedoch dauerte es noch 20 Jahre, ehe es wieder zu einem ernstlichen Conflict kam. Der König hatte keinen Antrieb, die Cortes zu berufen; denn die Bewilligungen, die er von denselben vielleicht erlangen konnte, wurden durch die Kosten seiner Reise und durch den langen Ausenthalt, welchen die Greuges verursachten, gleich wieder ausgezehrt. Lange Zeit unterließ es Philipp II, ihrer zu halten; die Aragonesen zahlten kein Servicio; dann war es fast so gut, als gäbe es keinen König dieses Landes; auch ohne ihn wurden die Gesetze des Reiches gehandhabt und die bürgerslichen Geschäfte blieben in ihrem gewohnten Lauf. Erst im

- 1. Soriano, Relatione di Spagna 7.
- 2. Sommario dell'ordine. Sua maestà avanza poco, perche si danno 600,000 ducati, quali spende prima che si parta, ne viaggi et perche convien stare molto tempo.

Jahre 1585 glaubte ber König eine neue Versammlung nicht länger verschieben zu können, weil er seinem Sohn ben Eib als Thronfolger leiften zu lassen wünschte. Granvella, ber bei ben Absichten Philipps widrige Folgen voraussah, lehnte es ab, das Präsidium der Cortes, das ihm angeboten wurde, zu übernehmen. Besseren Muth hatte ber Graf Chinchon; er glaubte, einige ber mächtigsten Männer, die Grafen Aranda und Villahermosa gewonnen zu haben, und zählte auf eine günstige Einwirkung berselben. Aber es zeigte sich bald, wie sehr er sich getäuscht hatte. Der König wurde schon gar nicht mit ber gewohnten Ehrerbietung empfangen. es zu den Verhandlungen kam, schien es fast eine Ehrensache für einen Jeben, mit seinen Privatbeschwerben hervorzukommen, vor benen alles Andere zurücktreten mußte. In einem plötlich aufwallenden Zorneseifer über die Hintansetzung der wichtigsten Angelegenheit hat einmal einer der aragonesischen Hibalgos selbst sein Schwert gezogen, und denjenigen bedroht, der eine neue Beschwerde vorbringen würde: aber er zog bamit einen allgemeinen Sturm gegen sich selbst herbei, dem er nur durch die Flucht entgehen konnte. Eine der vornehmsten Beschwerden betraf auch diesmal die Inquisition, deren Eingriffe in die bürgerliche Gerichtsbarkeit! alles Maß überschritten. Die Aragonesen legten eine ganze Reihe bieser Uebergriffe bar, unb forberten die Beschränkung des Tribunals auf die eigentlichen Sachen des Gewissens. Der König antwortete, nicht hier

<sup>1.</sup> Dispacci Veneti: Riducono le cose anche lontanissime al termine della conscientia, di qui nascono le confiscationi, li essilii perpetui.

in den Cortes einer Provinz könne diese Angelegenheit, welche eine allgemeine sei, erledigt werden; man möge ihm Deputirte nach Castilien schicken, um mit dem Großinquisitor darüber zu verhandeln. Noch manche andere Anträge, welche sich auf jene Borrechte der großen Herren, oder die Singrisse des Römischen Stuhles, oder auf die Schleifung ansgelegter Besestigungen bezogen, waren im Gange. Der König wünschte eine gemeinschaftliche Berathung aller. Er hoffte, indem er in der einen oder der anderen Frage nachgebe, in den anderen eher zu seiner Absicht zu gelangen. Aber die Cortes wichen keinen Schritt breit, sie bestanden auf allen ihren Forderungen und wollten nur über jede einzeln und für sich verhandeln.

Monzon war ein für eine solche Versammlung und für den Hof viel zu kleiner Ort; man wohnte eng, lebte schlecht und theuer; überdies brachen Krankheiten aus, der König selbst erkrankte, einige seiner Hosseute starben.

Aufenthalt und Geschäfte waren dem König gleich unangenehm; diesmal verlor er die Geduld; er beschloß, die Cortes zu verlassen, ohne sie durch die Thronseier, wie gewohnt, beendigt zu haben. Eine Deputation der Cortes machte ihm Vorstellungen dagegen; er unterbrach ihre Rede mit der Erklärung, seine Abreise sei unwiderruslich auf denselben Tag festgesetz; er ließ sich nicht länger zurückalten.

Da Philipp zunächst nach Catalonien ging, so eilten die Aragonesen, denen ein Abbruch der Verhandlungen, weil die Gültigkeit ihrer Gesetze dadurch in Zweisel gerieth, überaus unangenehm war, wenigstens noch der Form nach einen Schluß zu Stande zu bringen. Der Eid ward dem

Prinzen wirklich geleistet. Aber damit war der König noch nicht beruhigt.

Der sonst verschlossene und sich selbst beherrschende Fürst hatte bei keiner Gelegenheit ein so offenbares Wißvergnügen an den Tag gelegt. Er versuchte bald darauf, mit Einwilligung der Aragonesen, ihnen einen Vice-könig, der kein Eingeborner sei, zu geben; aber dies Besehren ward sehr übel aufgenommen.

In diese in voller Gährung begriffenen Gegensätze traf nun die Sache des Antonio Perez.

Als geborener Aragonese nahm Perez, der in Sastilien keine Rettung mehr für sich sah, seine Zussucht nach Aragon, wo die Unabhängigkeit der Rechtsgewohnheiten jedem Angeklagten zu Statten kam. Hier reichte er das Memorial ein, welches die Mitschuld Philipps II an dem Morde Escovedo's außer Zweisel setz; dieser Fürst blieb dabei, daß Perez größere Vergehungen gegen ihn begangen habe, als jemals ein anderer Vasall gegen seinen König und Herrn; er stand jedoch davon ab, ihn vor dem weltlichen Gericht zu verfolgen.

Einige unbesonnene Worte aber, welche Perez hatte fallen lassen, gaben Anlaß, ihn einer Blasphemie anzuklagen. Der Großinquisitor entschied, daß er vor Gericht gestellt und in das Gefängniß des h. Offiziums in Saragossa gewofren werden solle.

Jedermann sah hierin einen jener Eingriffe des mit dem Königthum verbündeten geistlichen Gerichtshofes in die hergebrachten Freiheiten, welche eben den vornehmsten

1. Historia del mundo III, 281.

Streitpunkt zwischen ber Regierung und der Provinz bilbete. Nach dem bisherigen Versahren konnte die Ausantwortung des Angeklagten nicht verweigert werden. Aber
so wie sie geschah, erhob sich das Volk, welches damit keine Pflicht zu verletzen glaubte, da das Land die Inquisition einst nur auf 100 Jahr angenommen habe, welche
nun verlausen seien, zu offenem Aufruhr. Einige aragonesische Große, persönliche Freunde des früheren Staatssecretairs, und sür die Erhaltung ihrer alten Freiheiten
glühend, traten an die Spitze der Menge. Zweimal ward
Perez mit Gewalt aus dem Gefängniß des h. Ofsiziums
befreit. (September 1591.)

Dem König Philipp sagte man, Perez benke in Aragon eine Republik zu errichten, mit einer aristokratischen Verssassung, wie sie Benedig habe, und hoffe dann auch eine analoge Bewegung in Castilien zu veranlassen; er wolle eine allgemeine Veränderung hervorbringen, um den eben in Frankreich emporkommenden Heinrich IV zum Herrn von Europa zu machen. Aber auch ohnedies sühlte er sich in Folge des ausgebrochenen Aufruhrs besugt, mit aller seiner Macht gegen die Aragonesen vorzuschreiten. War es nicht eben dies, was Königin Isabella einst gewünscht hatte? Perez hätte ihm keinen größeren Dienst erweisen können. Ein castilianisches Heer sammelte sich unter Alonso de Vargas an der aragonesischen Gränze, und säumte nicht, dieselbe zu überschreiten. Das Volk aber hielt sich für berrechtigt, den Wassen mit Wassen zu widerstehen. Noch

1. Aussage bes Diego be Bustamente in ben Acten ber Inquisition Que Vandomo avia de venir a ser monarca de todo. (Mignet 116.) einmal flog die aragonesische Fahne des heiligen Georg im Felde. Aber war es Mangel an Uedung, oder Feigheit, oder Verrath, dieser Widerstand war so gut wie keiner. Deinahe unaufgehalten zogen die Castistianer in Saragossa ein. Perez und eine Anzahl seiner Freunde entstohen, Andere, die dem Sieger in die Hände stelen, sind im Gefängniß umgekommen oder hingerichtet worden, odwohl Männer vom ältesten Adel und höchsten Rang. Der Justicia Major, aus dem Hause Lanuza, dem man mehr Schwäche, als Absicht der Empörung zur Last legen konnte, ward ohne Erdarmen noch Gnade enthauptet. Der König berief die Cortes nach Taragona, um im Schrecken der Wassen die Verfassung umzugestalten.

Spittler hat gesagt, die Freiheiten von Aragon seien damals unangetästet geblieben, und viele Andere haben es ihm, als einem Meister, nachgesagt. Jedoch kann diese Meinung nicht auf verschiedener Ansicht beruhen, sondern nur auf einem gewissen Nicht-Kenntnisnehmen; die Thatsachen sind allzu deutlich.

Die Cortes fingen mit einer Verletzung der Gesetze an. Weder der König noch Jemand von königlichem Geschlitte eröffnete sie, sondern dazu stellte sich ein Chinchon dar, Erzbischof von Saragossa, dessen Geschlechte man mit Recht großen Antheil an den Maßregeln zuschrieb, die der König genommen. Man war besiegt, erschreckt,

1. Contarini: A pena furono a vista dell'inimico, che senza essere assaliti si voltarono tutti in fuga. — Forse sariano anco restati superiori, se fossero stati così bravi nel defendersi come furono arditi nel ribellarsi. — Hora S. M. ha scemata et ruinata la libertà loro, castigando tutti i loro capi con bandi, con prigionie perpetue, con torgli la vita.

gebeugt; man wagte nicht, zu widersprechen. Als sei es darauf abgesehen, ein Beispiel des Bruches dieser Gesetze zu geben, hielt berselbe mitten in seinen Verhandlungen, um zu bestätigen, was bis jetzt beschlossen war, eine Thronfeier. Man ging noch weiter. In zweifelhaften Fällen schrieb man an den König und nahm seine Entscheidung an. "Eine nie erhörte, eine nicht für möglich gehaltene Sache!" ruft Martel aus — "ber König war nicht allein nicht bei ben Cortes, sondern nicht einmal im Reiche." Von dem Hieronhmitenkloster Unserer Frau von Estrella in Castilien aus gab der König Bescheibe, die den Beamten des Justicia feier= lich eingehändigt und zu den Acten genommen wurden.1 Da war an die Behauptung anderer Freiheiten nicht zu denken; und der 21ste Artikel der Cortesbeschlüsse bestimmt ausbrücklich, daß es dem Könige und seinen Nachfolgern freistehen solle, Vicekönige zu ernennen, gleichviel ob ein= geboren oder fremd.2

Zum Zweiten wurden jene Gesetze umgeworsen, welche des Königs Einfluß auf die Cortes selbst beeinträchtigt hatten. Den Beschwerden ward eine bestimmte Zeit gesetzt, nach welcher man keine mehr annehmen wolle. Für die meisten Fälle ward das Ansehen eines widersprechenden Botums aufgelöst und die Gültigkeit der Stimmenmehrzahl angeordnet. "Die Mehrzahl jedes Standes bilde den Stand; selbst wenn ein ganzer Stand sehle, solle dies, wosern er nur den Gesetzen gemäß einberusen worden sei, auf den

- 1. Martel, Forma de proceder en Cortes, c. VI.
- 2. La Nuza, Historias p. 325, wo auch einige Einschränkungen.
- 3. Fuero: el tempo dentro el qual se han de dar los greuges. Martel, p. 56.

Fortgang der Cortes keinen Einfluß haben." 1 Dies ist um so bedeutender, da der König bei den Berufungen gesetzlich große Rechte hatte. Von bem Herrenstande konnten mur acht betitelte Häuser, von dem geringeren Adel, von den Hidalgos kein Einziger Anspruch auf einen Besitz von Sit und Stimme machen: der König berief sie nach Gutdünken.2 Bon ben Städten hatten einige ein unbedingtes Recht; doch auch zu benen durfte ber König noch hinzufügen, welche er Gründete sich nun der alte Fuero auf diesen Gewollte. brauch — benn ohne benselben wäre es sinnlos gewesen, völlige Einstimmigkeit zur Bedingung eines Beschlusses zu machen, — so ergibt fich auch zugleich, wie bas Gültigwerben der Stimmenmehrheit eine Art Befehl in sich schloß. Darum blieb man auch für einige Fälle dabei, Einstimmigkeit zu forbern.

Darauf ging man an das Gericht. Die Formen desselben zwar änderte Philipp nicht, er änderte aber das Wesen. Die Freiheit des Gerichts beruhte darauf, daß die Lugartenienten des Justicia, die sein Amt, da er gewöhnlich ein ungelehrter Edelmann war, eigentlich verwalteten, von den Cortes geradezu oder dergestalt ernannt wurden, daß der König aus der Zahl der ihm Vorgeschlagenen die einen zu wirklicher Verwaltung, die anderen zu späterem Eintritt bei einer entstehenden Vacanz berief. Auch jetzt gestand Philipp den Cortes noch serner ein gewisses Einschreiten bei dieser Wahl zu, aber ein solches, das beinahe in das

<sup>1.</sup> Fuero: que en las Cortes la mayor parte de cada braço haga braço. Martel c. II.

<sup>2.</sup> Martel: Los hidalgos no pueden alegar possession de aver de ser llamados etc.

Stellen neun Wählbare vorschlägt; von denen wählen die Cortes allerdings, aber sie wählen acht, so daß sie einen Einzigen zurückweisen können; und von diesen wiederum bestimmt der König sünf für das Amt, drei für den Fall einer Bacanz. In der That war dies um nichts besser, als wenn er seine Leute geradezu ernannt hätte. So ließ er denn auch die vier Untersucher und das Gericht der Siedzehn, obwohl in minderer Zahl, bestehen; er nahm sie auch abwechselnd aus den vier Ständen, aber die eigentliche Ernennung stand wesentlich ganz bei ihm. Die Unabhängigkeit der Gerichte wird vollkommen vernichtet; und da sie nun alle königlich sind, so gut wie die Inquisition, so gibt es zwischen ihnen ferner nur wenige Competenzstreitigkeiten; sie haben sämmtlich ein einziges Interesse, das des Königs.

Zur Vollendung dieser Dinge baute Philipp bei Saragossa die Alfajeria, wo die Inquisition ihren Sitz gehabt, zu einem Schlosse aus, das die Stadt beherrschte.<sup>3</sup>

In den aragonesischen Ereignissen sieht man recht eigen die Bedeutung der in diesem Jahrhundert im Kampf besgriffenen Gegensätze. Auf der einen Seite eine stänsdische Verfassung, die jede Willfür der höchsten Gewalt ausschließt, und dem Lande ein hohes Gefühl seiner provinciellen Selbständigkeit gibt, die aber zugleich die Ges

<sup>1.</sup> Martel p. 90: Nominacion de personas para lugartenientes del justicia de Aragon.

<sup>2.</sup> La Nuza, Historias p. 319.

<sup>3.</sup> Contarini: — — citadella che si edifica nel luogo dove era situato il palazzo della inquisitione, dal quale per essere in luogo eminente si dominerà tutta Siragossa.

٠.

rechtigkeit nicht zur Erscheinung kommen läßt, Gewaltsamkeit ber vornehmen Herren begünstigt. anderen Seite ein König, der diesem Unfug wehren, die Ibee bes Gesammtreiches zur Herrschaft bringen, dem Begriffe der Autorität, welche der höchsten Gewalt kommt, Bahn machen will. Der Streit entzündet sich an der Frage über die Inquisition, in der man dem Lande ohne Zweifel Recht geben muß. Aber indem es, selbst im Widerspruch mit den Landesbehörden zum Aufruhr schreitet, zerstört es den Zauber, der bisher gewaltigen Oberherrn in Schranken hielt, und zieht die Vernichtung seiner Freiheiten über sich herein. Der König schreitet alsbann zu bem rücksichtslosesten Eingriff in die alten aragonesischen Rechte. Das Gericht wird ihm unterworfen, die Reichsversammlung seinem Einfluß bloßgestellt, bas Land seinen Solbaten geöffnet, ber Inquisition weiterer Raum gemacht; in die geschlossene Ordnung des alten Staats sind große Lücken gerissen. Doch kann nicht Alles mit Einem Male geschehen; noch sind viele Privilegien übrig; und selbst zur Bewilligung neuer Auflagen wird die alte Einstimmigkeit aller Mitglieder der Cortes erfordert; es steht den Aragonesen für spätere Zeit noch einmal ein offener Kampf wiber ben neuen Staat bevor.

## 3. Sicilien.

Wie schwer ein solcher Kampf immer noch für die königliche Gewalt blieb, zeigt das Beispiel von Sicilien.

Hier hatte der König dritthalbtausend Mann spanischer Truppen; hier war die Inquisition; die Leitung der Justiz lag meist in königlichen Händen; er war mithin um zwei bebeutende Hülfsmittel der absoluten Macht weiter, als vor den letzten Ereignissen in Aragon; doch war er sehr entsernt, dieselbe ganz zu besitzen; seine Vicekönige hatten nirsgends einen schwereren Stand.

Obwohl nämlich die neue Regierungsweise in Si= cilien bereits Platz gegriffen hatte, so war boch der feudale, ber alte Staat daselbst noch in ungebrochner Stärke. Die Städte rühmten sich, die aragonischen Könige freiwillig und unter Vertrag als die ihren angenommen, ja ihnen den Weg zu diesem Königreiche gebahnt zu haben. leitete seine Vorrechte von der ersten Ankunft nicht etwa nur der Normannen, sondern der Römer auf dieser Insel her; und in der That hatte es, wie Unterrichtete urtheilen, größere Vorrechte, als irgend eine einem Fürsten unterworfene Stadt in der ganzen Welt. Nicht viel geringere Vorrechte hatte Palermo; aber überdies trotte es auf seine damalige Blüthe, auf die Residenz der Vicekönige in seinen Mauern: es nahm ein oberstes Ansehen im Reiche in An= spruch.2 Waren die beiben Städte zuweilen auf einander eifersüchtig, so waren sie das doch beide noch mehr auf die Uebermacht der Spanier. Wie oft hat Messina seine Ka=

- 1. Ragazzoni, Relatione della Sicilia: Messina adduce li privilegii che gli furono concessi dal Senato Romano. Freibrief Rogers für Messina von 1129 in Ranmers Hohenstaufen III, 435.
- 2. Magazioni: Per la verità Palermo per la grandezza di popolo, per numero di popolo, che fa intorno 100,000 anime, per richezze et per nobiltà, habitandovi quasi tutti li signori del regno, et per la continua quasi residenza della regia certe in lei et per il trafico et negotio è la principale che sia in detto regno.

nonen gegen die Schiffe ankommender Spanier gerichtet! Wie oft hat sich Palermo wider die Inquisition empört! — Hatten die Städte das Land den Königen eröffnet, so hatten - es die Barone ihnen erobern helfen; Capmanh theilt ein Verzeichniß von 58 Familien sicilianischer Barone mit, welche alle catalonischen Geblütes waren. 1 Die Ba= rone beherrschten ihre Gebiete wie kleine Königreiche, wie benn in den ihnen unterworfenen Städten, die keine Bersammlung ohne ihre Bewilligung vornehmen durften, die Municipalbeamten ihnen Rechenschaft ablegen mußten: sie zogen Auflagen ein: sie waren noch burch bewaffneten Lehensdienst stark. Auch bestanden noch die feudalen Aemter und zwar meistens im erblichen Besitz großer Familien: eisersüchtig hielten diese an ihren Ansprüchen fest. — Die Geistlichen endlich sahen sich reich und mächtig; oft waren es Spanier, und diese um so stolzer; sie hatten um ber Monarchia Sicula willen (benn die sicilischen Könige behaupteten, geborene Legaten des Papstes zu sein), deren Ansprüche der Papst nur ungern zugab, einen Rückhalt an diesem, und häufig, da man aus dem Rechte Mißbräuche machte, gegründete Beschwerben.2

Wenn nun diese drei Stände, noch in sich so mächstig, zum Parlament zusammenkamen, was auch hier, wie bei den Cortes von Aragon und Castilien, nur darum ge-

<sup>1.</sup> Capmany, Del establecimiento de varias familias ilustres de Cataluña en las islas y reynos de Aragon. Memorias sobre la marina Tom. II. Apendice de algunas notas p. 37.

<sup>· 2.</sup> Scipio bi Castro, Avvertimenti al Sr. M. A. Colonna quando andò vicerè di Sicilia. Tesoro politico Tom. II p. 350.

schah, 1 damit sie ein Servicio stimmen möchten, so warb es dem Bicekönige nicht ganz leicht, dies zu erlangen. Die Barone zwar bewilligten bald, was sie nicht zu bezahlen brauchten: ihre Unterthanen zahlten für sie und blieben darum nur um so schwächer und unterthäniger. Die Prä= laten aber, die das Geschenk aus ihrem Beutel geben muß= ten, wibersetzten sich häufig. Die Vicekönige sahen barauf, einige ergebenere Anhänger, vielleicht einen ober ben anbern, ber um einer Rechtssache willen sich den Hof geneigt zu machen suchte, unter ihnen zu haben; sie gingen selbst auf die kleine List ein, die Bersammlung in der schlechten Jahreszeit zu berufen, damit die vornehmen geistlichen Für= sten lieber Bevollmächtigte, die sich allerdings eher über= reden ließen, senden, als selber kommen möchten; ein be= sonderer Bortheil war, daß auch für die vacanten Stellen gestimmt ward, wie sie ja auch zu zahlen gehalten waren: für diese nämlich führte der königliche Schatzmeister die Und so erlangten sie von den Geistlichen doch in der Regel, was sie wollten. Nun blieben noch die Städte zu bearbeiten. Diese mußten sich gewöhnlich eine Steuer auflegen, um das Donativ zusammenzubringen; sie wählten daher die an sich hartnäckigsten, bei der herkömm= lichen Steuer am meisten betheiligten, von bem Bicekönige unabhängigsten Bürger zu Procuratoren. Es schien den Vicekönigen nothwendig, auf irgend eine Weise ihre Beamten unter sie zu bringen, unerläßlich aber, ben Prätor von Palermo, der die erste Stimme gab, dem die Uebrigen

<sup>1.</sup> Breve Clementis VII ad Carolum V anno 1531 ap. Rainaldum: Annales Ecclesiastici XX, 624.

nachzufolgen pflegten, für sich zu gewinnen. Nicht eher eröffneten sie die Versammlung, als bis sie durch eine genaue Bilanz zwischen Günstigen und Ungünstigen sich der Stimmenmehrheit versichert hatten.

Eine constitutionelle Frage war, ob die Bewilligungen gültig sein sollten, wenn von den drei Bracci einer sie verweigerte. Der Adel forderte im Jahre 1591 Einsstimmigkeit. Das heilige Consilium jedoch, die oberste Insstanz im Lande, setzte fest, daß die Mehrheit zu entscheiden habe; die Bewilligung wurde als vollständig betrachtet, auch wenn der Adel nicht einstimmte.

Einer der vornehmsten Gesichtspunkte dieser Regierung war es auch hier, die großen Herrn in Unterwerfung zu halten. Ihre Verwaltung ward von Zeit zu Zeit von königlichen Beamten untersucht; auf das Strengste war ihnen verboten, neue Auflagen einzuziehen; eine Erweiterung ihrer Rechte, auf welche sie zuweilen antrugen, ward wenigstens von Carl V und Philipp II standhaft abgelehnt. Man hat hier zu Land die Frage aufgeworfen, ob eine solche nicht dem Begriffe der dem Menschen eingeborenen Freiheit entgegenlausen würde.

Die Barone übten in ihren Gebieten die Civilgerichtsbarkeit dis auf die Höhe einer bestimmten Summe, und
selbst die Eriminalgerichtsbarkeit dis auf die Strafe der Berweisung. Die Appellationen gingen an die Gran corte. Denn die Besugnisse des Amtes des Großzustitiarius hatte Philipp II ausdrücklich aufgehoben. Aber auch die Rechtssprüche der Gran corte ließen noch eine neue Instanz nöthig

1. Scipio di Castro, Avvertimenti.

erscheinen: man appellirte von ihr an den Vicekönig. Um dieser Appellation eine Form zu geben, richtete Philipp II auf den Wunsch des Parlamentes ein erstes Tribunal aus drei Richtern, die auf zwei Jahre ernannt wurden, ein, das die Bezeichnung Consistorium des heiligen königlichen Se-wissens erhielt.<sup>1</sup> Da wurden fortan die von dem großen Hof gefällten Urtel geprüft.

Auch dieses Tribunal ward noch einem Syndicat unterworfen. Wohlgesinnte Eingeborne wünschten nur, daß es nie von einem Sicilianer ausgeübt würde, sondern immer von einem Spanier und zwar von einem solchen, der zu diesem Zweck neu herüber geschickt würde.

Denn von Gerechtigkeit war der Sinn dieser Insulaner himmelweit entfernt.

An den Beamten, die der Vicekönig im Namen des Königs anstellte, nahm man drei Uebelstände wahr, die alle drei unheildar schienen. Erstens war Sicilien, wie Italien und Spanien, selbst von einer Menge kleiner Feindschaften durchzogen, welche sich heimlich besehdeten; Feindschaften, so weit verdreitet, daß die Richter in einer bedeutenden Sache selten ohne eigenes Interesse, ohne besondere Absicht blieben; und so hartnäckig, daß keine Güte und keine Geswalt sie beizulegen vermochte. Zweitens lebten die Beis

<sup>1.</sup> Bei Gregorio, Considerationi sopra la storia di Sicilia IV, 53 erscheint die Zeit der Einrichtung des Consistoriums zweisels hast. Nach den merkwürdigen Advertimenti des D. J. d'Amore war es schon 1563 in voller Thätigkeit.

<sup>2.</sup> Soriano, Relatione di Spagna. Partialità sono fra loro, le quali se bene Don Ferrante Gonzaga et altri vicerè hanno cercato di comporre, non hanno però potuto far tanto che

sitzer der Gerichte nicht von Gehalten, sondern von den Gebühren der Parteien. Da man diese Kerzen nannte, so hatte man den Scherz, daß natürlich der den Process gewinnen müsse, wer seinem Richter die meisten Kerzen anzünde, damit er die Wahrheit recht eigentlich sinden könne; eine schamlose Bestechung griff um sich. Drittens endlich waren die beiden obersten Gerichtshöse — genannt der große Hof und das heilige Gewissen — mit Justizbeamten besetzt, die nur auf zwei Jahre angestellt wurden, deren äußerstes Bemühen dahin ging, dem Statthalter gefällig zu sein, um auch in Zukunft von ihm gebraucht zu werden.

Dachten bergestalt alle diese Richter mehr auf ihren Nuten, als auf das Recht, so waren sie dabei auch gewandt genug, um dies dem Vicekönige zu verbergen, ihn die Wahrheit nicht sehen zu lassen, ihn mit ungerechten Sprüchen zu hintergehen. Die Biennalen wandten Alles an, um solche Leute zu scheinen, wie sie glaubten, baß er fie wünsche; sie thaten nicht allein, was ihm gefiel, sondern wovon sie träumten, daß es ihm gefallen könne; sie suchten in seinem Gesichte ben Ausspruch zu lefen, ben sie zu geben Was sollte aber erst dann geschehen, wenn sich jene gefährlichen Interessen selbst in das Haus des Bicekönigs brängten? Es ist vorgekommen, daß man, um die Gunft eines hochgestellten Beamten zu gewinnen und zu kleinen Zwecken zu benutzen, ihn durch außerorbentliche Rathschläge- mit Absichten zu erfüllen wußte, die ihm schmeichelten, aber nichts als Verwirrung hervorbrachten. Es

basti, perche la discordia invecchiata è come una infermità venenosa sparsa per tutt'il corpo.

gab Frauen, beren Besitzthümer mehr in Ansprüchen, als in Habe bestanden, und die, um jene durchzusetzen, sich mit einem Beamten des Vicekönigs zu verheirathen suchten. So ging es den Statthaltern zuweilen wie dem Herzoge von Medina, der zugleich fünf Processe in seinem Hause hatte. Sein Kämmerer lag mit einer Commune, sein vertrautester Günstling, Petro Belasquez, mit einem Herzoge in Streit; sein Auditor und sein Secretair nahmen jeder eine Baronie, der Kämmerer seines Sohnes sogar eine Grafschaft in Anspruch. Diese Ansprüche liesen in der Verzweigung der allgemeinen Feindschaften wider einander, und sein Haus schien eine Hölle.

Bei dieser Lage der Dinge war die Justiz ein Institut für die Ungerechtigkeit, ein Kampsplatz für geheime Fehden; es mußten die undilligsten Sprüche erfolgen. Was konnte der Vicekönig thun? Wollte er die Urtheile verzögern, so ward er verhaßt wie der Tod. Erschien er nicht bei den Tribunalen, so gab man die Fehler, welche begangen wursden, seiner Abwesenheit Schuld, man tadelte ihn wegen der Vernachlässigung seiner Pflicht. Erschien er aber, so schried man die Urtheile seiner Einwirkung zu. Hatte sein Haus auch nur ein entserntes Interesse an der Sache, so erklärte man auch den gerechtesten Spruch von der Welt für ein Werk der Parteilichkeit.

Einen einzigen Hanbelszweig von Bedeutung hatte Sicilien, 2 den Kornhandel; noch immer aß man zu Valencia

<sup>1.</sup> Mics aus Scipio di Castro, Avvertimenti: dell'artificio de gli ufficiali p. 371; dell'interesse de servitori p. 377.

<sup>2.</sup> Von Lucca und Genua erhielt Sicilien Seibenzeuche, von Ca-

und zu Malta, zu Genua und zu Lucca, und seit die Türken ben Benetianern Schwierigkeiten machten, auch in Benedig Brot von sicilianischem Weizen; diesen hatte die Regierung ganz unter ihrer Aufsicht. Wenn die Eigenthümer ihren Ueberfluß nach acht Plätzen an der See gebracht, wo das Getreide, von einem königlichen Magazinmeister empfangen, ben Käufer zu erwarten pflegte; kam es dem Vicekönige zu, nicht allein zu bestimmen, wie viel man dem Auslande überlassen wollte, sondern auch, um welchen Preis. Von jeder Salma nämlich kamen der Regierung einige Tari zu Gut. Es war nicht ber leichteste Theil eines mit so vielen Sowierigkeiten verbundenen Amtes, biese Sachen wohl anzuordnen. Man mußte einen ungefähren Ueberschlag über den Ertrag der gesammten Ernte haben, und nur was über 800,000 Salme gewonnen worden, durfte man der Ausfuhr überlassen. War es dann ein großer Vortheil, etwas höhere Preise zu machen, so war dabei doch auch die sorgfältigste Vorsicht erforderlich. Man hatte gesehen, daß eine Erhöhung von vier Tari auf die Salma die Käufer nach der Provence oder nach Alessandria Auf diesem Handel beruhte der Wohlstand abgewendet. der Bürger: sobald die Ausfuhr stockte, konnten sie weder ihre Schulden vom vorigen Jahre berichtigen, noch eine Vorkehrung für das nächste treffen; — es beruhte darauf die Ruhe des Landes; ein geringer Mangel brachte eine

talonien und von Florenz Tuch; das gröbere Tuch für die große Menge ward in Sicilien selbst bereitet, so wie man auch in Messena Seide verarbeitete.

damit in keinem Verhältniß stehende Theuerung, und hies durch hundert Uebelstände und selbst Gefahren hervor.

Nur Bemühungen, die auf ein Ganzes, ein Allgemeines gerichtet sind, vermögen den Geist des Menschen emporzuheben und die Seele mit edleren Gedanken zu ersüllen. Rleine Interessen halten zwar auch in Thätigkeit; aber indem sie veranlassen, daß man mehr den besonderen Vortheil und die einzelnen Persönlichkeiten im Auge hat, als den Grundsatz und eine allgemeine würdige Lebensintention, schwächen sie ohne Zweisel die Wirkung des moralischen Antriebes. In ihren Irrungen und Conssicten bildeten die Sicilianer sich mehr zu Gewandtheit, List und mancherlei Känken, als zu Geistesstärke und wahrer Klugheit aus.

So lange man ihren Bortheil beförbern konnte, erschienen sie unterwürfig, ja kriechend, sie schienen zu Sclaven geboren; sobald man ihren Rechten, ihren Privilegien zu nahe trat, richteten sie sich auf, um mit äußerster Heftigskeit barüber zu halten. Zu den Unzufriedenen traten bald die auf Lebenszeit angestellten Beamten, die, ganz das Gegentheil der Zweijährigen, immer Opposition wider den Bicekönig hielten, und Alles, was er Gutes that, ihrem Einflusse, Alles, was Böses geschah, der Vernachlässigung ihres Rathes zuschrieben. Zu Beiden gesellten sich dann diesenigen von den mächtigen Landständen, welche etwa auch zu klagen hatten. Ihr Widerstand, der niemals wider die Rechte und den König, sondern immer wieder die Mißbräuche und den Vönig, sondern immer wieder die Mißbräuche und den Vicekönig zu gehen schien, stellte sich als sehr gesrechtsertigt dar.

1. Avvertimenti: della natura de Siciliani 346. Ragazzoni.

Und so sehen wir hier das sonderbare Schauspiel, daß ein Statthalter den Eingeborenen mit List beizukommen sucht, um Geld von ihnen zu erlangen, und hinwiederum die Eingeborenen dem Statthalter mit tausend Ränken bez gegnen, wenn nicht mit der Absicht, doch mit dem Erfolge, daß sie ihn los werden.

Denn was lag dem Hofe an dem oder jenem Vice-Man kennt biesen Hof, wo für einen Jeben ein Feind gefunden ward; wo sich die Verleumdung sichere Wege zum Ohre des Königs öffnete; wo schon das Mißtrauen zum Verberben wurde. Von Sicilien verpflanzte sich der Kampf schnell nach Madrid. Beide, der Vicekönig und seine Gegner, machten sich im Rathe von Italien eine Partei. Eine Weile stritten sie; bald aber pflegten die Beschwerdeführenden, zumal wenn sie ihre Beschwerden mit Geschenken unterstützten, die Oberhand zu behaupten; dann erfolgten erftlich Verweise, darauf Untersuchungen, genannt Sindicationen; endlich — denn die Sindicatoren verfuhren nach des Königs Willen, der nunmehr schon den Klagen Gehör gegeben — Verurtheilungen: es war kein Mittel; ber Bicekönig entfernte sich entweder, oder wenn er blieb, so geschah's mit Schimpf und Schande.

Wohl war es auch in Sicilien der Gegensatz zwischen der königlichen Gewalt und den Rechten der Stände, was das Land in Bewegung setzte. Der ganze Haß aber, welchen die Insel in so fortgesetztem Streite auf den König hätte werfen können, ward persönlich und siel auf seinen Statthalter. Dann ließ der König den Statthalter fallen und der alte Kampf begann auf's neue.

Und so geschah, daß keiner von diesen Vicekönigen seine Laufbahn mit Ehren beschloß. 1 Juan de Lanuza opferte vergeblich seinen eigenen Sohn der Gerechtigkeit; Ferdinand der Katholische sagte, sein Viren thue die Thaten eines Römers, aber aus Dummheit, und setzte ihn ab. Ugo de Moncada ward von den Sicilianern im Aufruhr Obwohl der Herzog von Monteleone alt und verjagt. schwach war, mußte er boch, um sich zu rechtfertigen, sich nach Spanien entsernen. Don Ferrante Gonzaga warb schlechter Verwaltung ber Einkünfte vom Getreibe angeklagt und erlitt eine heftige Sindication. Juan de Vega, ber durch seinen Schwiegervater in die inneren Händel der Sicilianer verwickelt ward, erfuhr keine mildere. Herzog von Medina mußte jene Vertrauten, welche sein Haus in Verwirrung gebracht, bestrafen sehen und bann felber weichen. Don Garcia de Toledo ward durch seine Feinde am Hofe gestürzt. Bergebens zeigte sich ber Marchese von Pescara von jedem Interesse fern; sein vertrautester Minister erlaubte sich die Eingriffe, die er selber vermied; auf starke Verweise würde unfehlbar seine Ab= setzung erfolgt sein, wäre er ihr nicht durch den Tod ent= zogen worden. Obwohl Marc Antonio Colonna, dem alle diese Fälle eindringlich vorgestellt worden, sich nach dieser Warnung besonders zusammennahm und sich im Ganzen sehr wohl hielt, so fand doch auch wider ihn Verdacht bei dem Könige Raum. Auf den Grund einiger, in dem Inventar eines getauften Juben zu Messina gefundenen Briefe

1. Cabrera: Sicilia fatal a sus Virreyes.

ward Marc Antonio zurückerufen und sein Ankläger zum Präsidenten des Königreichs erhoben.

So stand es in Sicilien. In diesem Streit der beisden Gewalten kam es nie zu völliger Entscheidung. Die spanischen Könige mußten sich selbst bequemen, die Prisvilegien der Inquisition zu beschränken, und als sie dieselben wieder hergestellt, den Inquisitoren eine gemäßigte Amtsssührung zur Pflicht machen.

# 4. Neapel.

Waren Städte und Barone von Sicilien auch daburch selbständiger geworden, daß sie sich Verdienste um das königliche Haus erworden hatten, so konnte man sich hierin in Neapel mit ihnen vergleichen. Dreimal hatte dasselbst die aragonesische Faction der Barone den Sieg sür ihre Könige davongetragen und dafür eine ausgezeichnete Stellung empfangen. Erstlich bei der Ankunft Alfonso's V und in den mit ihr zusammenhangenden Kämpfen Ferrante des Alten wider seine Rebellen. Zweitens dei der Eroberung des Reiches durch Ferdinand den Katholischen: da theilte Gonsalvo de Cordova nicht wenig Besitzthümer der besiegten Gegner an die Hauptleute seines Heeres aus. Drittens bei der Vertiedigung von Neapel, die Carl dem V

1. Buonfiglio Costanzo, Historia di Sicilia p. 658.

<sup>2.</sup> Li padri inquisitori, i quali hanno potuto conoscere che alla maestà del re catolico è stato più grato colui il quale nel suo procedere ha usato maggior modestia, doveranno guardarsi da rottura.

wider Franz I gelang: wenn damals von den vornehmsten Herren eilf an ihrem Besitz und andere sechs zugleich an ihrem Besitz und ihrem Leben gestraft wurden, wenn viele Geringere in dies Mißgeschick verflochten waren, so wurden alle ihre Güter an die Sieger übertragen. Der Prinz von Oranien war mit denselben fast allzu freigebig. An allen biesen Kämpfen nun hatten die Bürger von Neapel in dem nämlichen Sinne lebhaft Theil genommen. In den größ= ten Gefahren Ferrante des Alten und Ferrantino's waren sie die Hauptstütze berselben. Sie eröffneten Gonsalvo be Cordova, mit dem sie lange in Verständniß gewesen, bei seinem ersten Emporkommen ihre Stadt. In der Belagerung von 1528 zeigten sie eine ausharrende und für den Krieg entscheidende Treue. Dessenungeachtet war hier an keine Selbständigkeit, weder des Adels noch der Städte, zu den= ken: hier war der Vicekönig frei von jenen sicilianischen Gefahren; ber Zustand von Neapel erregte die Verwunderung ber Politiker noch mehr, als Castilien; man sah die Regierung gebieterisch, die Regierten stolz; jene verhaßt, diese zur Empörung geneigt; und bennoch jene fest und diese gehorsam. 1

1. Al Sr. Landi: In vero, consideratosi il governatore et il governato, quello imperioso et altiero, questo superbo et indomito, quello odiato per la repentina grandezza et per la natura insopportabile da molti, questo inclinato alle rivolte et perciò atto a poter essere sollevato et favorito da diversi interessati, essendosi quello talmente stabilito nel possesso et nel reggimento che questo non possa così facilmente nè scuotersi nè ricalcitrare, — si deve ammirare et stupire di così fatto successo.

## Abel und Bürger.

Das wirksamste Moment dafür lag, wie in Castilien, iu unnachsichtiger Ausübung der Gerechtigkeit gegen die Vornehmsten nicht minder, als gegen die Geringsten.

Als Pietro de Toledo von dem Hofe des Kaisers zu Regensburg weggeritten, um die Verwaltung von Reapel zu übernehmen, als er sich nun auf bem Wege ben Zustand, die Unordnungen dieses Königreiches überlegte, so entschloß er sich zu einer rücksichtslos strengen Ausübung ber Gerechtigkeit: dieser Mann, ber ber Stadt eine neue Gestalt gegeben, gab sie anch bem Staat. Er begann bo mit, ein paar Große Schuldige, die durch ihre persönlichen Verbindungen der Züchtigung entgangen waren, wie sie verdienten, mit dem Tode zu bestrafen. Bisher waren die Wachen, die Beamten der Gerechtigkeit, insultirt, die Schuldigen ihren Händen entrissen worden: die großen Herren hatten in den Vorhöfen ihrer Paläste Verbrechen gehegt; Gewaltsamkeiten und Morbthaten waren an der Tagesordnung. Pietro de Toledo stellte das in Kirze ab. Er gab den Tribunalen ein Bewußtsein ihrer Pflicht und die Möglichkeit, dieselbe auszuüben, zurück. Er sagte, die Gerechtigkeit müsse immer die Wage in der linken Hand, bas Schwert in der Rechten tragen. Unter ihm sah man Marchesen, Herzöge, Fürsten um ihrer Schulden willen ins Gefängniß führen; vor Beamten bürgerlicher Herkunft stanben sie zu Gericht; sie wurden in Criminaluntersuchungen nicht mit ber Corda verschont; man bestrafte sie selbst am Leben. 1

1. Lippomano: In Napoli, massime nelle cause che si trat-

Der Abel beklagte sich, und nicht allein der neapolitanische. Auch die venezianischen Robili, von denen unsere Relationen stammen, sind hiemit unzufrieden. Habe nicht Natur und Glück zwischen beiden Ständen eine unvertilgbare Verschiedenheit gegründet? Müsse man thun, wie die Türken, denen Alles gleich Sklave sei? Ueberdies verzweisse der Adel, wenn er sich erniedrigt sehe, und der Bürger werde übermüthig, wenn man ihn behandle wie den Abel.

Aber weber auf Carl V noch auf Philipp II machten biese Vorstellungen Eindruck.<sup>2</sup> Die größere Strenge der Richter erward bei ihnen nur um so größere Ansprüche auf Beförderung und Titel. Sollte es Jemand wagen — so heißt es in der Instruction an den Vicekönig Alcala, — der Gerechtigkeit zu widerstreben, so verordnen wir und besehlen Euch, wie mächtig und reich auch immer Der sein möge, der sich dergestalt vergeht, eine strenge und exemplarische Züchtigung über ihn zu verhängen; denn nur dadurch wird der Gehorsam erhalten, der das Fundament der Regierung ist. Noch kamen mancherlei Eigenmächtigkeiten der Herren in ihren Herrschaften und Besitzungen vor: noch zwangen sie ihre Vasallen wohl, ihnen Donative zu zahlen. Der

tano innanzi al vicerè, veramente si fa giustitia, et non si permette che huomo per grande che sia opprima le persone basse, perche si procede contra di loro, benche siano marchesi, duchi et principi.

<sup>1.</sup> Tiepolo: "Una diversità che non si può mutare chi non muta la natura et li costumi di tutt'il mondo."

<sup>2.</sup> Tagebuch in dem Archivio storico.

Bicekönig wird angewiesen, das unter keinen Umständen länger zu dulden. — So geschah es, daß die mächtige Aristokratie eine Gewalt über sich empfand, welche die Ideen des Rechtes, wie des Staates geltend machte.

Auch noch einige andere Momente, durch welche ber Abel in Sehorsam und Abhängigkeit gehalten worden sei, geben die Relationen an.

Namen eines Grasen, eines Herzogs verlangt hätte; auch ben Titel eines Fürsten, ben man früher immer zurückgehalten, gewährten die Könige von Spanien. Nun knüpste dies die Begnadigten nicht allein an den Begnadiger; die klugen Politiker jener Zeit bemerkten davon noch ganz andere Erfolge. Die Bornehmen des Landes kamen alle nach Neapel; hier, wo das nahe Beisammensein den natürlichen Wetteiser steigerte, suchte Einer den Anderen an Glanz zu überbieten und ein Jeder wenigstens seinem Range gemäß zu leben. Da aber nur die Titel, nicht die Einklünste gesstiegen, so war dies nicht immer möglich, und die Meisten richteten sich dabei zu Grunde. Aus dem Wohlstande, der dazu gehört hätte, um sie in Ansehen und Bedeutung zu

1. Alla Santità di Paolo V c. 2. Come quelli che si pascono assai di fumo et belle apparenze, cominciarono a pretendere diversi titoli, intanto che ogni minimo barone si procurò titolo di duca, principe, marchese et conte: il che facilmente essendoli stato conceduto dal re, che sempre hebbe mira di tenerseli grati — —, et per mantenimento di essi titoli essendoli stato necessario spendere largamente, mentre hanno voluto far residentia in Napoli, et conseguentemente essendosi indebitati, sono stati forzati a ritirarsi nelli loro stati, dove si cominciarono a dare in preda tutto.

erhalten, geriethen sie in Schulben, Armuth und in jene bedrängte Lage, welche sie innerlich, wie man sich ausgedrückt hat, mortisicirte. Gingen sie alsdann etwa nach Hause zurück, um ihre Sachen herzustellen, so bedursten sie aus Neue der Nächsicht des Königs. Er ließ ihnen in ihren Besitzungen freie Hand; er trat ihren Anmaßungen gegen die Geistlichen nicht, wie er gekonnt hätte, in den Weg; wie oft setzte dieser Abel armselige Priester ein, die sich mit einem geringen Antheil an der Pfründe begnügen mußten, damit das Uedrige dem Patrone zu Gute käme! Oft genug sahen hierin die königlichen Tribunale durch die Finger.

Noch herrschten serner die alten Parteiungen in dem Abel. Wie oft auch die aragonesische Faction Herr gesworden, so hatte doch die angloinische nie unterdrückt werden können; eine gemeinschaftliche Unternehmung gegen die Regierung ward ihm hiedurch fast unmöglich. In den Seggi zu Neapel kam der Abel zusammen, und er übte hier einige, auch auf das Allgemeine bezügliche Rechte aus; ruhig konnte man sie ihm überlassen; die durch die ergebene Partei bewirkte Majorität war so stark und so zuverlässig, daß Thomas Campanella dem Könige räth, eine ähnliche Einrichtung, als ein sicheres Werkzeug zum Gehorsam, auch in seinen übrigen Staaten einzusühren. Ohne ausdrückliche Erlaubniß des Königs konnte Niemand diesen Sitzen beisgesellt werden. Damit hier niemals Eintracht Statt sins

<sup>1.</sup> Campanella, Monarchia Hispanica c. XIV.

<sup>2.</sup> Beaumont: Statistik von Neapel und Sicilien cap. VI "von ben sechs Sigen ber Stadt Neapel."

den könnte, so verlieh derselbe die erledigten Lehen an Bürgerliche oder Fremde, etwa an genuesische Kauslente, die nun auch alle Ansprüche der Uebrigen machten, aber natürlich die Kränkung erfuhren, daß diese sie nicht als ihres Gleichen anerkannten.

Und kein Zweifel ist daran, daß die strenge Gerechtigkeitspflege auch hier, wie in Castilien, den dritten Stand an die Regierung knüpfte. Auch die Bürger wurden jest gegen persönliche Beleidigungen geschützt; die Forderungen ber Handwerker durften nicht mehr, wie es wohl geschehen war, mit Thätlichkeiten und Beschimpfungen zurückgewiesen Auch in Neapel herrschte zwischen Abel und Bürger das Verhältniß der Eifersucht, des ständischen Hasses, des geheimen oder offenen Widerwillens, welches sich in unseren Nationen, wie sonst nie in der Welt, wirksam gezeigt hat. Es war schon etwas, daß Abel und Bürger vor bem Gesetze gleich gemacht wurden; aber noch eine besondere Befriedigung lag für die Bürgerlichen barin, daß sie Richter über fürstliche Verbrecher waren. Zuweilen will man in ihrem Verfahren eine Spur von Rachsucht bemerkt haben.

Auch in Neapel machte die Regierung den Bersuch, die Inquisition einzusühren. So weit ging die Eisersucht der beiden Stände nicht, daß sich der eine oder der andere diesem Vorhaben angeschlossen hätte. Sie waren beide gleich sehr dagegen. Auf den Ruf der Sturmglocke vereinigten sich Sdelleute und Bürgerliche, in ihren Wassen: paarweise, ein Abelicher und ein Bürgerlicher, immer einsander die Hände reichend, unter dem Geschrei: "Union",

zogen sie nach der Kirche. Hierauf hörte die Rechtspflege auf; die Verurtheilten und Verbannten kehrten in die Stadt zurück; auf den Straßen kam es zu blutigen Raufereien zwischen ben Neapolitanern und den anwesenden Spaniern; manche Spanier sind auch in den Häusern erschlagen wor= den; selbst das Castell ward bedroht: schon wurden die aus= wärtigen Feinde aufmerksam und faßten Angriffspläne. geschah auf den Rath und den dringenden Wunsch des Vice= königs Toledo, daß Raiser Carl von dem Entwurfe der Einführung der Inquisition abstand. Der Vicekönig trug bann nur Sorge, die Union, in der er eine Gefahr für die spanische Herrschaft sah, nicht Wurzel schlagen zu lassen. Er berief ben alten Eletto des Volks, Domenico Terracina, die Consultoren, die Hauptleute der Plätze zu sich nach Pnzzuolo. Hier stellte er ihnen vor, daß er es sei, der die Bürger und den Abel gleich gemacht: jetzt wolle er ihnen etwas gewähren, was er dem Adel sowohl früher, so lange er allein, als auch zuletzt, da er mit ihnen vereinigt gewesen, nicht zugestanden; den Bürgern aber wolle er's gewähren, und zwar ihnen allein. Er gab ihnen eine schriftliche Versicherung, daß weder von der Inquisition, noch von irgend einem Prozesse, der wegen dieser Dinge angefangen worden, künftig jemals die Rede sein solle. Do bringend schien es dem größten Vicekönige, welchen Neapel gehabt bat, jene Zwietracht zu erhalten.

1. Scritture, in ben Inf. Pol. unb ber "Eccettione presentata per la città", ibid. Pietro be Tolebo versichert ben Bürgern, "che l'haveva egualati con li signori principi di questa città et regno"; ferner: "che voleva più tosto fare detta gratia al popolo solo che a tutta la città insieme."

#### Beiftlichkeit.

Noch ist aber ein britter Stand übrig, der geistliche, und dieser ist durch die eigenthümliche Stellung des Königreichs in Neapel wichtiger, als irgendwo sonst.

Man weiß, daß die Päpste nie auf ein anderes Land so ernsthafte Ansprüche, so glückliche Versuche vollkommener Oberherrlichkeit gemacht haben; die Besetzung der meisten Pfründen blieb hier unmittelbar in ihrer Hand; und waren nicht alle Geistlichen an sich bes Papstes natürliche Berbündete? In der That setzte der neapolitanische Elerus von den tridentinischen Beschlüssen auch diejenigen, die der König verwarf, die sich etwa auf die Jurisdiction der Kirche über die Laien bezogen, augenblicklich in Wirksamkeit. Jene berufene Bulle "In coena Domini", eine Bulle, welche das Recht der Fürsten, ihren Unterthanen Abgaben aufzulegen, zu beschränken unternimmt, fand den ganzen Beifall besselben. Obwohl der Vicekönig ihre Verbreitung stark verpönte, trugen doch sechs Bischöfe und ein Erzbischof von Neapel kein Bedenken, diejenigen mit dem Banne zu bebrohen, welche Auflagen eintreiben würden. 1 Auf jeden Fall war die enge Verbindung der Geistlichen mit Rom für ben gesammten Staat von großer Gefahr.

Indessen kam den Vicekönigen zu Gute, daß der höhere Clerus der katholischen Kirche ein doppeltes Interesse hat: Eins für die vollkommene geistliche Gewalt und, in sosern dieselbe wider die Laien gerichtet ist, allerdings wider den Vortheil des Staates; in diesem war's, daß der neapolita-

1. Giannone, Istoria civile di Napoli, lib. XXXIII, c. IV.

nische jene Decrete, jene Bulle zur Bollziehung zu bringen eilte. Ein zweites jedoch hat er wider die absolute Hoheit des Papstes, die ihm selbst nur allzu beschwerlich wird; in diesem sind die großen Concilien gehalten worden; in diesem sucht der Clerus bei der königlichen Macht Hülse wider die geistliche, wider den obersten Bischof. Auch in Neapel trat dieses letzte sehr hervor.

Es mag sein, daß die römische Curie oftmals unbillige Ansprüche erhoben hat: boch zuweilen hatte sie in der That sehr rechtmäßige Klagen. Wenn die neapolitanischen Bischöfe sich für jeden Act eines Amtes, das sie ohnehin so gut nährte, außerordentliche Gebühren, wenn sie sich selbst für die weitere Ausfertigung päpstlicher Chedispensationen Ent= schädigungen zahlen ließen, so mochte man dies entschuldigen; aber war es zu ertragen, daß sie bei Ertheilung geringerer Pfründen die halben Einkünfte des ersten Jahres und überdies höhere Sporteln forderten, als päpstliche Dataria und Ranzlei? daß sie, um diese Bortheile zu ziehen, sich nicht darum bekümmerten, ob die Pfründe für den Papst reservirt sei ober nicht, sondern sogar Prätendenten des Patronat= rechts aufsuchten und mit diesen in Verein alsobald zur Besetzung der Stellen schritten?' Noch über vieles Andere beklagten sich päpstliche Nuntien. Die Bischöfe hatten die apostolische Kammer vermocht, ben Zehnten, der ihr aus

1. Relatione alla Santità di Nro. Signore Papa Paolo V: Per avidità di guadagnare l'emolumenti delle espeditioni delle bolle hanno conferito detti beneficii indifferentemente, non havendo riguardo se sono affetti o riservati alla sede apostolica. Et in caso che sono riservati, — pongono in campo ché siano de juspatronato, et operano che li figurati pretendenti del juspatronato riccorrono in Napoli.

bem Königreiche zukam, auf eine gewisse Taxe zu fixiren und ihnen die Einforderung derselben zu überlassen; aber darauf erhöhten sie nicht allein die Taxe willfürlich, sie schufen auch Einnehmerstellen, die den Zahlungspflichtigen zur Last sielen, und verkauften dieselben; ber Kammer dagegen zahlten sie bennoch schlecht. Auch wegen des Spolienrechtes war die Kammer mit den Capiteln über eine feste Summe übereingekommen; auch diese zogen die Bischöfe ein; aber sie erhöhten die Summe nicht minder, sie setzten nicht minder ungebührliche Einnehmer, und der papstlichen Rammer zahlten sie eben so wenig getreu. So unter= brückten sie zugleich die Unteren und betrogen ihren Ober-Das tribentinische Concilium hatte die Anlegung von Seminarien zur Förberung unvermögender junger Leute verordnet, und dieselben zuerst durch Beiträge der Geistlichen, dann durch Vereinigung kleinerer Beneficien auszustatten befohlen. Nun trieben die neapolitanischen Bischöfe anfangs Beiträge ein; dann vereinten sie die Pfründen; aber wie viel sie beren auch zusammenschlugen, so ließen sie die Beiträge darum doch nicht aufhören; 1 wie viel sie auch aus beiden gewannen, so nahmen sie in die Seminarien doch nur Leute auf, welche bezahlen konnten. Ueber diese und andere Dinge waren sie mit der päpstlichen Kammer, mit den Nuntien und Visitatoren der Curie in einer steten

1. Alla Santità di Paolo V: Molti vicarii hanno uniti beneficii semplici più di quello che saria bisognato al vitto et sostentamento di detti seminarii, et molti altri n'hanno uniti in buona parte, et nondimeno seguitano d'esigere tutta detta tassa, quale incorporano con l'entrata degli ordinarii.

Spannung. Was war für sie mehr zu fürchten, als eine strenge Oberaufsicht, wie sie Rom beabsichtigte?

War nun auch die erste Intention der Geistlichkeit, die wir bemerkten, ihre Jurisdiction im Verein mit dem Papste über die Laien auszudehnen, der Regierung unsbequem, ja gefährlich — eine Gefahr, welche diese durch ihre politischen Verhältnisse zu Rom und neue Verträge immer abzuwenden wußte, — so ward ihr dagegen diese zweite Richtung der Geistlichkeit wider die Oberherrlichkeit des apostolischen Stuhles außerordentlich nützlich. Denn an wen konnte der Elerus sich wenden? Er mußte immer zur Regierung seine Zuflucht nehmen; er mußte deren Insteresse, der geistlichen Jurisdiction Schranken zu setzen, das er sonst selber bekämpste, nunmehr zu Hüsse rusen.

So übergab ber neapolitanische Clerus unter andern die Verwaltung seiner Seminarien an Laien, und wenn der Papst diese untersuchen wollte, machte er bei der Regierung geltend, daß einem päpstlichen Commissar keinerlei Gewalt über die Laien zu gestatten sei; er bewirkte, daß den päpstlichen Instructionen das Exequatur versagt ward. Wie leicht ward es ferner, die Ansprüche jener Prätendenten eines Patronats bei der königlichen Kammer durchzusechten! Es war deutlich, daß ein Patronat, so lange es in Laien-

1. Alla Santità di Paolo V: Il commissario, Carlo Belhuomo, ancorche molto tempo facesse instanza per havere l'Exequatur regio, mai potè ottenerlo, poiche li vicarii secretamente fecero intendere a li regii officiali che non lo dovessero concedere, asserendo che saria stato interesse alla giurisdittione di Sua Maestà, essendo che l'administratori di detti seminarii erano tutti laici et non dovevano essere astretti a render conto a giudici ecclesiastici.

händen blieb, vermöge der besonderen Ordnungen des Königreichs in einiger Zeit wohl auch an den König zurücksallen
konnte, dagegen niemals, sobald es als geistlich anerkannt
worden. Das wiederholte sich in gar manchem anderen
Falle. Zwischen der Regierung und dem geistlichen Stande
ward ein Bund geschlossen; ein Bund, zunächst gegen die Eingriffe von Rom, durch den aber die weltliche Macht
des Clerus nothwendiger Weise beschränkt, die Autorität der
königlichen Gewalt über denselben höchlich gefördert werden mußte.

Man bekämpft einander hier, wie in Sicilien, mit Künsten, bie nicht eben zu billigen sind; in Sicilien erfolgt, daß der Vicekönig ohnmächtig und sein Ansehen schwankend,— hier erfolgt, daß die Regierung stark, ja unumschränkt wird. Sie bedient sich des Ehrgeizes der Barone, des Abelhasses der Bürgerlichen, der Begierde der Geistlichen nach Reichthum und Genuß, um sie alle auseinander und in Abhängigkeit zu erhalten.

# Berhältniß zu bem Papfte.

Bleiben wir noch bei bem so eben berührten Punkte stehen, ber Sicherung bes Landes gegen die Einwirkungen des Papstes, der hier als Lehensherr doppelten Anspruch auf einen gesetzlichen Einfluß machte. Das Hauptkleinod des Reiches, der wahre Damm gegen alle päpstlichen Einsgriffe war aber das königliche Exequatur. Die katholischen Könige von Spanien waren nicht so katholisch, sich dies entreißen zu lassen. Ferdinand befahl mit Heftigkeit, einen

Courier des Papstes, der mit einem Breve ohne das Exequatur ins Reich gekommen, zu ergreifen und zuhängen. 1 Carl V schärfte ein, seine Absicht und sein Wille gehe dahin, daß keine Verordnung ohne seine Er= lanbniß im Reiche bekannt werde; Miemand solle hiegegen fehlen, wem seine Gnabe und sein Dienst lieb sei. Philipp II gebot, Jeden zu züchtigen, wer die Dreiftigkeit habe, irgend ein Decret ohne seine Billigung im Reiche bekannt zu Hieran hielten diese Könige fest, wie lebhaft auch die Päpste behaupteten, es laufe wider die Clauseln ihrer Investitur. Nur um zu entscheiben, ob ein Decret rein geistlichen Inhalts sei, oder ob es sich auf das Weltliche beziehe, in welchem Falle es einer neuen Prüfung unterlag, hatte man einen Cappellano Maggiore angestellt, von dem indeg die Päpstlichen klagten, seine angebliche Unabhängigkeit sei nur scheinbar, und die Entscheidung, die er erlasse, werbe jedes Mal von den königlichen Räthen beschlossen. - Diese Stellung der Könige konnte aber um fo

- 1. Ferdinand au Viceroi de Naples, Burgos 22 Mai 1508. Spanisch und französisch, in den Lettres du roi Louys XII, I, p. 109, darauf von van Espen, Lünig, Llorente zum Druck befördert.
- 2. Befehl Carls V vom 30 April 1540, wie es scient, Giannone unbelannt, in ber Relation "alla Santità etc.": Perche sono
  le regie pragmatiche nel regno, che qualsivoglia provisione che
  venghi fuori del regno non si può esseguire senza nostra
  scienza e licenza, le quali sono in viridi observantia, —
  per questo ordiniamo che così le debbiate esseguire et sare
  esseguire: e se si sacesse il contrario, con li notarii et altri
  laici vi assecurarete delle persone loro, et se sossero clerici,
  gli ordinarete che ne venghino a dare informatione, perche
  si possa da noi procedere come si conviene.
- 3. Befehl Philipps vom 30sten August 1561. Ebenbaselbst. Schon bekannt.

leichter behauptet werden, da alle drei Stände, nicht bloß ber geiftliche, von dem wir sprachen, sondern auch die beiben anderen, an der Entfernung des papstlichen Einflusses großes Interesse hatten. Die Ebelleute, welche mährend ber Unruhen, die dieses Königreich wunterbrochen erlitten, von den Erzbischöfen und Bischöfen gar manches firchliche Eigenthum vielleicht anfangs in Pacht, ober als Pfand, ober zum Schutz erhalten und hernach als ein Eigenthum behauptet hatten, mußten vor Allem ben Papst fürchten, ber stets bie Herbeibringung ber entfremdeten Kirchengüter im Munbe führte. Es war ihr Glück, daß in den Unruhen auch die Papiere verloren gegangen waren, durch welche ber frühere Besitz ber Kirche hätte bewiesen werden können; aber immer schwebten eine Menge Processe über diese Sachen, und unaufhörlich bedurfte der Abel des Schutzes der königlichen Gewalt wider die geistliche. Nicht minder mußten die Bürgerschaften, welche die Exemtion der geistlichen Güter von den öffentlichen Lasten in ihren Städten niemals dulben wollten, eine Macht entfernt zu halten wünschen, beren Einfluß die Exemtionen festgehalten oder hergestellt haben Und so vereinigten sich die brei Stände mit dem würde. entschiedenen Willen der Könige, die Wirkungen der römischen Oberherrlichkeit dahin zu beschränken, daß sie dem Papste wenig mehr einbrachte, als alle Peter- und Paulstage ben weißen Zelter. Die papstlich Gesinnten fürchteten hier bie Entstehung einer zweiten Monarchia Sicula.

# Beamte, Beer, Einkommen.

Auch in Neapel bestanden noch die alten feubalen Würden; noch sah man zuweilen den Oberrichter mit der Fahne der Gerechtigkeit, den Großprotonotar mit seinem Ehrenzeichen, dem Buche, den Großkanzler mit seinem Doctorlorbeer; aber alle wesentliche Macht war von ihnen auf die Präsidenten und Räthe der königlichen Gerichtshöfe übergegangen. An ber Spitze bes eigentlichen Gerichts= wesens stand der heilige Rath von Santa Chiara. die Eingeborenen waren damit zufrieden, daß neben zehn italienischen auch fünf spanische Räthe darin saßen: es schien ihnen, als würden nun Beide, die Einen frei von ben im Inlande herrschenden Partelungen, die Anderen mit genugsamer Kenntniß der Verhältnisse ausgerüstet, zu voll= kommener Rechtspflege besto besser zusammenwirken. 1 Alle Höfe des Reiches, zunächst der Hof der Vicaria und die fieben anderen Höfe der Stadt, waren mit ihren Appella= tionen an benselben gewiesen. Er hatte ein um so größeres Ansehen, ba die Räthe, was bei keinem anderen der Fall war, entweder gar nicht ober nur mit außerorbentlicher

1. Lettera scritta al Cardl. Borgia. Gli uni, spogliati come stranieri dell'affetto del sangue et dell'amore et dell'odio che nell'istessa patria sogliono alterare li animi nostri, vengono a far contrapeso alli altri colleghi talvolta ingannati da queste passioni; gli altri, come pratichi nel paese delle inclinationi, fini et interessi della gente, dan molto lume alla discussione delle cause. Er hatte nach Lippomano schon 1575 15 Mitglieber: eine Sache, die dei Tapia Jus regni Neapolitani ex constitutt. etc., Reapel 1605, p. 146 undentlich bleibt. Im Sahre 1600 ward die Bahl vermehrt.

Schwierigkeit abgesetzt werden konnten. Man wußte wohl, daß der Präsident seinen Freunden nütlicher sein könne, als mancher Prinz; man merkte an, daß auch der König, der ihn doch setzte, ihm den Titel Erlaucht gab. Dieser Hof ist mit dem großen Rathe von Castilien wohl zu versgleichen.

Nur diesenigen Sachen aber gehörten vor denselben, die sich nicht auf das königliche Patrimonium bezogen; alle, die dieses betrafen, wurden vor der Sommaria della Camera verhandelt. Noch besaßen die Davalos das Amt der Großkämmerer, doch mußten sie sich begnügen, bei seierslichen Aufzügen die Krone vorzutragen; auch der Schein ihres Zusammenhanges mit der Kammer ward aufgehoben, als diese aus ihrem Palaste verlegt ward. Da ihr Steuerswesen und Lehenssachen untergeordnet waren, so läßt sie sich etwa mit dem Finanzrathe von Castilien zusammenstellen.

Ueber beiden bestand ein Rath zur Seite des Bicekönigs, genannt Conseglio collaterale, seine eigentliche Consulta, aus zwei spanischen und einem neapolitanischen Reggenten zusammengesetzt, ein Rath, der sich alle Tage im Palaste des Vicekönigs versammelte, über alle noch zweiselhaften Fälle die endlichen Entscheidungen suste, dem auch
der Cappellano Maggiore referirte; Lippomano nennt ihn
das Papstthum der Doctoren: er war der Mittelpunkt aller Geschäfte.

1. L'ufficio del consiglio detto, nel quale si riducono quasi tutte cause d'importanza concernenti la roba et la vita degli huomini, è di grande autorità. Gl'ordini stabiliti et le leggi di quel regno in questi officii sono mirabili, causati forse dalli disordini delli ufficiali et della malitia delle genti.

Von diesen Behörden ging nun die ganze Hierarchie ber Beamten aus. Die Form ber Ernennungen war, daß jedes Collegium drei oder vier Wähler vorschlug und der Bicekönig Einen von diesen ernannte. Nie erlaubte sich ber Madrider Hof, Jemand gegen den Willen des Vicekönigs zu befördern: er ließ ihm hier völlig freie Hand. darüber hielt er, daß die den Spaniern zugefallenen Stellen, welches die wichtigsten und besten waren, diesen vorbehal= ten blieben; benn mächtig trage das zur Erhaltung der Herrschaft in dem Lande bei. 1 Den nächsten Anspruch nach den ' Spaniern hatten biejenigen, welche aus ber Vermischung spanischen und neapolitanischen Blutes hervorgegangen und welche von ihren Mißgönnern Janitscharen genannt wurden. Die beiden Classen bildeten gleichsam eine zur Herrschaft ausgesandte Colonie; sie hielten auf bas engste zusammen; sie waren meist gleich stolz, heftig, hart und unzugänglich; vor allem Anderen widmeten sie sich der Erweiterung der könig= lichen und statthalterlichen Macht.2

Dieser Schaar der Beamten zur Seite — ihre Beschle zu vollstrecken, jeden Widerstand im Entstehen zu ersticken, bereit und bestimmt — war ein stehendes Heer, meist aus Spaniern, vorhanden. Den Vicekönig begleiteten in Krieg und Frieden 100 Edelleute, mit vorzüglich schönen Pferden und Wassen versehen, die Fortwährenden genannt, eine auserlesene Schaar, halb Spanier, halb Italiener. Außer ihnen gab es 16 Compagnien Huomini d'armi,

<sup>1.</sup> Aus ber Instruction von Alcala.

<sup>2.</sup> Lippomano: al Signor Landi; al Cardinale Borgia; an mehreren Stellen.

5 spanische, 11 italienische, immer unter Anführern von ihrer Ration; und 450 leichte Reiter. Der Lehensbienst ber Barone war, obwohl noch immer gesetzlich, wenig mehr in Uebung. 1 Die Hauptstärke bes Heeres bilbeten 4000 Spanier zu Fuß, die mitten im Königreiche lagen, und 1600 andere, welche alle die Schlösser und Thürme, die man von Pescara bis Reggio, von Reggio bis Gaeta in einer zusammenhangenden Reihe aufgeführt hatte, zu bewachen bestimmt Diese Truppen standen sämmtlich unter dem Bicebessen politische Macht burch ben Beisatz ber militairischen, nicht wenig vermehrt wurde. Einst war der Connetable die erste Person im Reiche und er faß bem Könige zur Rechten; jetzt hatte er nichts mehr zu bedeuten: ein Maestro del Campo führte unter dem Vicekönige den Oberbefehl. Auch für eine allgemeine Bewaffnung hatte man hier, wie in Castilien, und noch früher als bort, Sorge getragen: von je 100 Heerben wurden 5 Mann gestellt, dienstpflichtig auf 5 Jahre, und man rechnete 24,078 Mam solcher Truppen. Von Zeit zu Zeit wurden sie gemustert, und die Capitaine durften die Untauglichen zurückweisen.

- 1. Sippomano: Nè altra cavalleria si trova nel regno. E ben vero che li baroni sono obligati a servire in tempo di guerra a difesa con le proprie persone. Questi, per quanto che ho inteso per nota cavata della summaria, erano l'anno 1564 da 600, et hora il numero è poco alterato.
- 2. Al Signor Landi: Questi sono nominati dagli eletti di ciascuna terra, però se non piacciono a i capitani, bisogna trovare degli altri: questi sono armati sufficientemente et atti più al patire che al guerreggiare, et è chiamata questa gente la fanteria del battaglione. Et questi se ben non sono pagati se non servono, i capitani però et gli altri ufficiali hanno le provisioni loro ordinarie.

Alles dies nun, die Beamten, das Heer, die Festungen, die Zinsen der alten Schulden, die Bedürfnisse der Monarchie, machten bedeutende Auflagen nöthig.

Vielleicht hat kein anderes Land jemals mehr von Man kennt finanziellen Maßregeln gelitten als Neapel. die harte Staatsweisheit Kaiser Friedrichs II. So sehr ihn die Anjous haßten, so folgten sie doch hierin seinen Spuren; so sehr sie hinwiederum von den Aragonesen gehaßt wurden, so wurden sie doch in Hinsicht auf ihre Er= pressungen von ebendenselben nachgeahmt. Es ist nicht allein Ausfuhr und Einfuhr, es ist nicht allein der innere Verkehr und Verbrauch besteuert, so sehr, daß auch die von den Bergen im Winter zur Ebene von Apulien treibenden Hirten der Mauth von Foggia zu einer starken Abgabe verpflichtet sind; das eigentlich Unterscheidende der neapoli= tanischen Berwaltung liegt barin, daß seit den Collecten der Normannen und Friedrichs II eine directe Steuer auf die Feuerherde gelegt war, die den Armen besonders beschwerlich fiel. Aus dem Einen und dem Anderen zog Ferrante ber Alte 800,000 Duc.: eine für die Zeit ungeheure Summe, die er nur badurch zusammenbrachte, daß es fast schien, als wollte er der einzige Handelsmann in seinem Reiche sein. Man berechnete, daß ihm gegen eine halbe Million Ducaten zu freiem Gebrauch in den Händen geblieben sei. Unter Carl V hat sich bas regelmäßige Einkommen nicht um Vieles vergrößert; es wird im Jahre 1546 auf ungefähr dieselbe Summe angegeben; aber ber

1. Relatione di Mocenigo berechnet es auf 400,000 Sc.

Unterschied war, daß nichts davon in den Händen der Regierung blieb.

Doch sind bem Kaiser zu seinen Kriegen nicht unbebeutende Donative bewilligt worden. Die Bicekönige waren allezeit angesehen genug, ihre Forderungen durch auseten. Unter Philipp II stieg bas neapolitanische Ginkommen von Jahr zu Jahr. Im Jahre 1558 schlägt es Soriano auf 1,770,000 Ducaten an. Tiepolo bemerkt, daß es sich im Jahre 1567 auf 2 Millionen belaufen. nur sieben Jahre später, daß Lippomano 2,335,000 Ducaten nachweist; und im Jahre 1579 rechnet man brittehalb Millionen. In diesem Maße gehen die Erhöhungen fort. Die Vicekönige wünschten als Verbesserer der königlichen Einkünfte zu gelten; sie vermehrten die fiscalischen Auflagen und die Handelsabgaben; die allgemeinen Parlamente, die übrigens nur ein dunkles Dasein fristeten, bewilligten die Donative, welche verlangt wurden. Im Jahre 1620 finden wir die Einkünfte von Neapel auf 5 Millionen Ducaten angewachsen. Dhne daß ber Wohlstand zugenommen, ohne daß ein Fußbreit Landes zu dem Reiche zugekommen wäre, finden wir das Einkommen binnen 60 und 70 Jahren auf das Sechs- bis Siebenfache erhöht.

Einen augenscheinlicheren Beweis von der völligen Unsterwerfung des Landes wird es schwerlich geben.

Demgemäß beobachtete der spanische Hof in Hinsicht seiner Stellvertreter hier eine andere als die sicilianische

<sup>1.</sup> Relationen Cavallo's über Carl V; von Soriano und Tiepolo über Spanien; von Lippomano al Sigr. Landi und al Cardl. Borgia über Neapel.

Politik. In Sicilien konnte bie Entrustung gegen ben Bicekönig, wenn man ihn nicht entfernte, in eine Empörung gegen den Fürsten umschlagen. Hier aber war das nicht leicht zu fürchten. Hier hörte man nur langsam auf Klagen: hier erhielt man ben Statthalter so lange als möglich bei seiner Gewalt. Wenn ihn der König aus Spanien entließ, erklärte er: "Er nehme ihn von seiner rechten Seite und schicke ihn als sein anderes Ich in sein Reich vom biesseitigen Sicilien; er gebe ihm hohe und niedere Gerichtsbarkeit, reine und vermischte Herrschaft, die Gewalt bes Schwertes; er rufte ihn mit der Macht aus, Strafen zu erlassen, natürliche Söhne zu legitimiren, Ritter zu schlagen, Leben und Bisthümer zu verleihen, und selbst das zu thun, wozu von Rechts wegen bes Königs eigene Gegenwart erforbert werde." 1 Bei dieser Gewalt erhielt man ihn, wenn er sie auch wider das Land mißbrauchte. Wofern er dies nur nicht wider den König that!

#### 5. Mailand.

Die Lombardei ist für die gesammte Geschichte auch dadurch wichtig, weil in ihren Sbenen so mancher Kampf von allgemein europäischer Bedeutung ausgesochten worden ist. Man darf behaupten, daß Carl der Große sein Supremat über die germanischen Nationen hier erworden. Hier haben die deutschen Kaiser, so viel von demselben an sie kommen sollte, gewonnen, und was Otto I auf diesem

<sup>1.</sup> Diplom für den Bicekonig von Carls II Zeit bei Parrino Teatro de'Vicerè tom. I.

Boben erobert, hat Friedrich II eben da verloren. Der alte Streit der Häuser Burgund und Balois, in den ganz Europa verslochten war, ist hier entschieden worden. Selbst die französische Revolution hat ein vollkommenes Uebergewicht über Europa zuerst in diesem Lande ersochten. So wichtig ist der Besitz dieser Ebenen und des Gebirges, an dessen Fuß sie sich ausbreiten, zur Gründung und Behauptung eines vorwaltenden Ansehens in Europa.

Bielleicht hat man aber nie hartnäckiger um die Lombarbei gekämpft, als in der ersten Hälfte des 16ten Jahrshunderts. Wie oft trasen sich hier italienische und fremde, schweizerische und deutsche, französische und spanische Wassen! Wie oft ist das Land genommen, verloren, wieder genommen worden! Wie manche Verträge hat man darum geschlossen und gebrochen! Wie manche blutige Feldschlacht darüber gewagt!

Als die Spanier nun endlich Mailand inne hatten, sahen sie wohl ein, wie wichtig es ihnen war; wie Italien, von ihrer Macht nunmehr erst in die Mitte genommen, vorzüglich von hier aus in Zaum gehalten wurde; wie ihr Verhältniß zu Deutschland und der Schweiz sich erst durch diesen Besitz besestigte: wie vortheilhaft derselbe für eine Verbindung der übrigen Monarchie mit den Niederlanden war; wie hemmend für den Ehrgeiz ihrer Nebenbuhler, der Franzosen.

Indessen durften sie sich nicht sogleich ganz sicher fühlen. Von den französischen Königen war nie eine ernste Verzichtleistung zu erwarten. Nie war den Nachbarn ganz

1. Soriano entwickelt bies bereits.

zu trauen. 1 Was fürchtete man allein von den Anschlägen Pierluigi's Farnese! Noch in der zweiten Hälfte des 16ten Jahrhunderts wollte man die Schweizer im Sinne ihrer Altvordern haben sagen hören, es sei unbillig, daß es Dem an Brot sehle, Der das Eisen habe; sie müßten nach Landschaften trachten, worin sich Getreide zu mähen sinde. Es gab mailändische Ausgewanderte, deren Haß gegen die Spanier man mit der Wuth gereizter Stiere verglich. 3 In dem Innern waren die alten Parteien noch keinesweges vernichtet.

Um so nothwendiger fand man es, das Land durch eine bewaffnete Macht, durch ein stehendes Heer und feste Plätze zugleich zu sichern und in Unterwerfung zu halten.

Bor Allem befestigte man die Hauptstadt. Man hatte hier jenes Castell, von dem auch Franzosen bekannten, es sei das vollsommenste in der Welt und es mangele ihm nichts, als eine französische Besatzung. Aber überdies strengte Ferrante Gonzaga den ganzen Staat an, um den vollen Umkreis der Stadt mit tüchtigen Mauern und Basteien zu beschirmen. Pavia hatte ein Schloß, das

- 1. Juan be Belasco, al Rey nuestro Señor, nennt Mailanb "provincia de tantos confines y en que tan de ordinario suele bullir la guerra."
- 2. Avvertimenti et ricordi di Scipio di Castro al duca di Terranuova: "sperando che una morte (di Filippo II) possa aprir loro qualche grande occasione."
  - 3. Mémoires du Sieur de Villars. Coll. univ. 38, p. 23.
- 4. Voyage du duc de Rohan fait en Italie etc. en l'an 1600; in ben Mémoires besselben, Paris 1665, tome II.
- 5. Leoni, Relatione di Milano e suo stato fatto nel 1589, macht einige sür bamalige Festungsbaukunst nicht unwichtige Bemerkungen über die Mauer: Ha molti e spessi bastioni o piatte-

mehr einem Palaste, als einer Festung ähnlich sah; boch die Vertheidigung von 1525 gab ihm Ruf und Ansehen. Cremona konnte sich nicht auf seine Mauern verlassen, die ziemlich in Verfall gerathen; aber es hatte ein um so festeres Caftell; in der Stadt selbst zwei Compagnien Hommes d'Armes. Como — nicht wegen innerer Gefahr, benn keine Stadt war getreuer, sondern zum Widerstand gegen einen etwanigen Angriff ber Schweizer, — Lobi, Tortona, Novara, Alessandria, sechs kleinere Plätze auf den gefährbetsten Stellen der Gränzen waren nicht minder befestigt und be-Die Fußvölker, die hier lagen, bildeten das Terzo di Lombardia: es waren lauter Spanier. Nur unter die Reiter, die eilf Compagnien Hommes d'Armes, die acht leichten Compagnien, halb mit Lanzen, halb mit Hakenbüchsen versehen, die man hielt, nahm man Italiener auf. Selbst jene Miliz zu Fuß, welche in dem ganzen übrigen Italien, auch in Neapel, bestand, aus den Bauern auf dem Lande, hatte man Bedenken getragen hier einzuführen. Zu Fuß, wie gesagt, hielt man lauter Spanier. Sie hatten ben-Ruf, ben Dienst sehr gut zu lernen, und in gefährlichen Fällen fandte man die Versuchtesten in den flandrischen Krieg. 1 forme, le quali se si fossero andate convertendo in alcuni più rari baloardi, saria forse maggior fortezza et minore spesa. Resta la muraglia imperfetta per li parapetti et per qualche altra cosa che le manca. Non ha di fuora quelle spianate che haver sogliono le buone fortezze al meno d'un miglio intorno. Ma ha ben provisto per dentro alla sua sicurità con larghe e spatiose piazze, nelle quali, quando anco la muraglia venisse a perdersi, haverebbono li defensori grande agio a bastionarsi.

1. Renni: Sogliono anco a tempi convenienti farsi le scelte de più veterani di tutti li soldati de presidii per mandare in migliori occasioni o in Fiandra o altrove. Ist bemnach Mailand vorzüglich als ein militairischer Posten zu betrachten, gleich wohl gelegen, zu vertheibigen und zu bedrohen, so ward es auch vorzüglich in dem Sinne verwaltet, um so viel zu leisten, als der fortwährende Kriegsstand erforderte.

In diesem Sinne war der Anführer der Truppen an die Spite auch der bürgerlichen Verwaltung geftellt. Denn allerdings muß man sagen, daß die Macht des Governator in diesem Herzogthume von militairischer Gewalt ausgegangen, daß er vor allen Dingen Generalcapitain ber baselbst liegenden Kriegsmacht war. Seine Würde ist keine andere, als die Würde eines Feldhauptmanns, welche Carl V bereits ber Berwaltung bes letzten Sforza an die Seite ge= set hatte. Als barauf bie Sforzen ausgestorben, als beibe Gewalten, die bürgerliche und militairische, an den König von Spanien gekommen, ward wohl der Versuch gemacht, dieselben zu trennen und eine von dem Befehlshaber ber Truppen unabhängige Landesverwaltung zu gründen; zweimal ward er gemacht: aber das schlechte Verständniß beider Oberhäupter zeigte bald, wie unausführbar er sei. Genug, an den Feldhauptmann kam auch die bürgerliche Regierung. 1

Ihm nun stellte sich keine Geistlichkeit entgegen, die einen Stand ausgemacht hätte; es gab hier keinen ober so gut wie keinen hohen Abel: er hatte mit keinen Cortes zu kämpfen. Sollte es nicht scheinen, als würde der General, an der Spitze einer stattlichen Truppenmenge, durch keine

1. Ripamonte, Historia urbis Mediolani lib. X.

Stände eingeschränkt, ein vollkommen willfürliches Regiment aufrichten können?

Es gab keine Magnaten, jeboch war ein Senat mit ausgezeichneten Rechten vorhanden; einen vereinigten Stand ber Geistlichen kannte man nicht, aber um so bringenber wurden die Ansprüche des Erzbischofs, der die ganze geistliche Gewalt in seiner Person darstellte und geltend machte; wenn schon die Städte nicht zu eigentlichen Landtagen zusammentraten, so nahmen sie boch jebe für sich und alle insgemein ihre Rechte wahr. Es fand ein anderen Staaten analoges, doch nach ber geschichtlichen Entwickelung dieses Landes eigenthümlich gebilbetes Berhältniß Statt. Anfangs hatten die Erzbischöfe große Gewalt gehabt: barauf hatten sich die Städte zu unabhängigen Gemeinwesen gestaltet; enblich war eine fürstliche Verwaltung eingerichtet worben. Was von diesen drei Entwickelungen Selbständiges zurückgeblieben war, stellte sich nunmehr ber militairischen Berwaltung ber Spanier entgegen. Der Governator kam zu jeber in ein besonderes Berhältniß.

#### Senat.

Als Ludwig XII Mailand eroberte, wurde die höchste Gewalt durch zwei herzogliche Räthe, einen geheimen und einen Justizrath, ausgeübt. Dieser Fürst, der sich bei seinen Unterthanen italienischer und französischer Zunge ein gleich gutes Gedächtniß erworben, der dies Herzogthum nicht mit Willkür, sondern nach Gesetzen verwalten wollte, vereinigte beide Räthe zu einem Senat, nach dem Muster des französischen Parlamentes, mit dem Rechte, die könig-

lichen Befehle zu bestätigen ober zu verwerfen. ' Seitbem erschien ber Senat als ber Schutz und Schirm bes Landes. Daß Franz I ihn hintansetzte und seine Privilegien vernachlässigte, daß der Stellvertreter desselben in den Gang bes Gerichts eingriff und nach eigenem Gutdünken unbestätigte Edicte bekannt machte, trug zum Fall der französischen Macht in diesem Lande nicht wenig bei. Deshalb hütete sich Carl V vor ähnlichen Beeinträchtigungen. Bereits im Jahre 1527 ließ er durch den Connetable Bourbon die Rechte des Senats erneuern.2 Allerdings hatte er sich durch die Ernennung der Mitglieder deffelben, durch die Besetzung von drei Stellen mit Spaniern einen gewissen Einfluß vorbehalten; boch saßen die Mitglieder auf Lebenszeit, so daß dies nicht entscheibend war; sie hatten die ausbrückliche Verpflichtung, nichts zu beachten, als Gesetze und Vernunft. Die Artikel von Worms, ein Grundgesetz dieses Staates, welches Carl V gab, schärfen bem Senat ein, keinerlei Rücksicht zu nehmen, sich durch kein königliches Edict, selbst nicht, wenn es den Fiscus betreffe, viel weniger aber durch einen Befehl des Governator, in der Beobach= tung der Gesetze stören zu lassen.4

Dem Senat stand ein doppelter Magistrat, ein ordent=

- 1. Es ist bas Jus decreta ducalia confirmandi et infirmandi. Berri, Storia di Milano II, 104.
- 2. Novelli, Storia di Como III, 1, aus einem Diploma nell'archivio di stato, vom 1 Januar 1527.
- 3. Sconi: Il senato di Milano consiste solamente nel presidente et dodici senatori dottori, tra quali ne sogliono essere tre Spagnuoli.
- 4. Ordini di Vormatia, in bem Werte: Ordines Senatus Mediolanensis, p. 26.

licher und ein außerorbentlicher, zur Seite, bem die Berswaltung der Einkünfte oblag, die Aufsicht über die unteren Beamten, die Entscheidung aller auf den königlichen Fiscus bezüglichen Händel; es war ein Ueberrest Bisconti-Sforzischer Berwaltung, sogar mit einem gewissen Anspruch auf Unabhängigkeit. Da indeß in der Regel ein Senator den Mitgliedern der Magistrate dergestalt beigesellt wurde, daß er allein so viel bedeutete, wie diese zusammen, so ist deutslich, wie sehr das Uebergewicht dei dem Senat blieb. Auf diesen und sein Verhältniß zum Governator kommt es an.

Hatte nun der Governator das Recht, alle Aemter zu besetzen, die auf zwei Jahre vergeben wurden, alle Stellen der Podesta, Vicare, Capitani, alle unteren Richterstellen, alle Commissariate, Referendarien und Fiscalate: so hatte bagegen ber Senat das Recht, nicht allein die Erwählten nöthigenfalls zu verwerfen, sondern vorzüglich, nach geendig= ter Amtsführung die strengste Untersuchung durch ein Sindicat über sie zu verhängen. Zwar durfte der Governator bie Beschlüsse bes Senats ermäßigen und selbst Verurtheilte begnabigen: aber es stand bei dem Senat, diese Begnadigungen anzunehmen ober zu verwerfen. Der Governator stellte die höchste Macht vor, der Senat das Recht und bas Gesetz. Da der Governator nur eine sehr vorüber= gehende, die Senatoren aber eine Stellung auf immer hatten, so ward hiedurch um so mehr erreicht, was man wollte; es war immer ein lebendiges Interesse da, der

<sup>1.</sup> Leoni: Il magistrato ordinario consiste in sei persone, tre togati et altrettanti cappe corte, che hanno cura dell'entrate ordinarie della camera et delle spese ancora.

Wilkür der obersten Gewalt entgegenzutreten; und dabei führte doch wieder der Governator eine heilsame Aufsicht über den Senat.

Zwischen beiden Behörden war aber eben hiedurch ein ursprünglicher Gegensatz gegeben, der oft in Zwist und Hader überging. Als Ferrante Sonzaga Mailand regierte, ließ er sich von seinem Geheimschreiber Mahona verleiten, zu begnadigen, ohne den Senat um Rath zu fragen, Stellen zu besetzen, ohne sich um dessen Gutachten zu bekümmern. Hiegegen brauchte der Senat auch sein Recht; er widersetze sich den Begnadigungen; er schickte über die Beamten Sindicatoren, die, so zu sagen, selbst im Ei ein Haar sanden. Gonzaga aber ließ sich dadurch nicht schrecken. Durch Einsverständnisse mit einzelnen Senatoren, durch Bedrängungen und Nöthigungen verschaffte er sich einen unrechtmäßigen Einsluß auf das Gericht; selbst seine Gemahlin Hippolita setze ihre Launen durch. Dann blieb nichts übrig, als Klagen bei Hof und offener Kamps.

In solchem Kampfe war Carl V für den Senat. Vielleicht ist er wenigen Menschen persönlich so zugethan gewesen, wie Guafto und Gonzaga. Dennoch entschloß er sich, auf die Bitten der Mailänder und den Antrag des Senats, Sindicatoren über sie zu schicken, die den Ersten so scharf behandelten, daß er aus Gram gestorben sein soll, und den Zweiten von allen öffentlichen Geschäften entfernten. Nicht so dachte Philipp II. Vielleicht mag auch der Senat,

<sup>1.</sup> Scipio di Castro, Avvertimenti. Es ist merkwürdig, daß Wilhelm von Oranien das Mißgeschick Gonzaga's in seiner "Berantwoording" dem Neide Granvella's zuschreibt.

tropig über die erhaltenen Vortheile, sich seiner Rechte überhoben haben. Wenigstens ist von Philipp ein Schreiben voll heftiger Vorwürse wider ihn übrig. Er ziehe Sachen vor sein Forum, über die zu richten, ihm nicht zukomme; er verlete Berordnungen und Constitutionen; er erkenne kein Gefetz, als seine Willkür; er bestrase kleine Berbrechen mit Härte und verzeihe die großen; allzu langfam fei seine Justig. Philipp entschloß sich, die Rechte des Senats zu beschränken. Er verbot ihm jenen offenen Ginspruch gegen Begnabigungen bes Governator: benn baburch werbe die Autorität königlicher Minister allzu sehr herabgebracht. Er machte die Magistrate vom Senat unabhängiger: jede Beschwerbe gegen jene sollte unmittelbar an den Governator gehen. Er verbot ben Senatoren, bei Berheirathung reicher Erbinnen einzugreifen; verdiene ein solcher Fall Berücksichtigung, so komme dieselbe nur dem Governator zu. "Dies", schließt er, "solle sein ein unverbriichliches Geset, Gebot und Decret; bafür gebe er's, bafür folle es genommen, gehalten und ausgeführt werden." 1

Und so entschied Philipp in jenem Kampfe für den Governator, obwohl nicht dergestalt, daß die Macht desselben unumschränkt geworden wäre. Willfürliche Decrete, unmittelbare Einwirkungen auf das Gericht, wurden ihm nicht gestattet; die Mailänder suhren fort, unter dem Schuze der Gesetze und ihres Senats ruhig zu wohnen.

<sup>1.</sup> Ordini dati nuovamente di Sua Maestà Catolica al Senato Eccellentissimo di Milano, vom 17 April 1581. Urspränglich spanisch. Stalienisch: Ordines, p. 109.

### Erzbischof.

Es geschah aber, daß sich neben diesen beiden Gewalten eine dritte erhob, die Beiden in den Weg trat, wider welche sie gemeinschaftliche Sache machten, der Erzbischof.

Man kennt die Erzbischöfe von Mailand, welche in den allgemeinen Concilien auf den ersten Platz zur Rechten des Papstes Anspruch machten, welche in ihrer Stadt von Anfang so einflugreich gewesen, daß manche die ganze Bildung ber Herrschaft und des Gebietes von ihnen herleiten;2 welche, wenn sie Männer waren wie Heribert, wie jene beiden Bisconti, von denen alle Größe dieses Hauses ge= gründet worden, Otho und Johann, leicht bis zu wahrhaft fürstlichem Ansehen gelangen konnten. Sollten die Spanier die Erneuerung einer so einflufreichen Macht in den Mauern von Mailand wünschenswerth finden? Ihnen mochte es ganz wohl gefallen, daß Erzbischof Hippolito d'Este niemals daselbst Residenz nahm. Auch dessen Nachfolger, Archinto, wußten sie bis an seinen Tod aus Mailand entfernt zu Bei weitem mehr aber war von Archinto's Nach= folger, von Carl Borromeo, zu fürchten. Wie bann, wenn bieser Mann, von dem Ruhme eines bis zur Heiligkeit untadelhaften Lebens unterstütt, das persönliche Ansehen, das er genoß, geltend machte, um seine Würde aus ihrem Verfall zu erheben?3 Wenn er das allgemeine Bestreben

- 1. Antonius Sarius, Archiepiscoporum Mediolanensium series, p. 423.
- 2. Leoni: Si può dire che dalli arcivescovi cominciasse la grandezza del dominio.
  - 3. Leoni von ihm: Paragonando la pietà Cristiana alla gran-

seiner Zeit, die Zügel der Kirchenzucht anzuziehen, das allerdings von den Protestanten ausgegangen und zuerst in Genf vollkommen durchgesetzt worden war, das sich aber jetzt auch über die Katholiken verbreitet hatte, ein Bestreben, das seine Seele durchdrungen, wenn er dies dahin ausdehnte, auch die Laien der Kirche und seiner Gerichtsbarkeit unterwürfig zu machen?

Betrachten wir, daß einem solchen Einflusse nichts so gut entgegentreten konnte, als die spanische Inquisition, eben darum, weil sie demselben gleichartig war und dabei doch so ganz von dem Könige abhing; daß aber Philipp gerade in diesen Zeiten, im Jahre 1563, den Versuch machte, sie einzusühren, so dürsen wir wohl fragen, ob er sich derselben zngleich wider die erzbischössliche Autorität bedienen wollte.

Der Versuch mißlang jedoch. Die Mailänder sahen darin nicht sowohl eine politische Gefahr, als einen kirchlichen Schimps. Denn ein so strenges Tribunal werde nicht eingeführt, ohne wenigstens einen Verdacht des Verbrechens, gegen das es gerichtet sei; aber Mailand sei sast die älteste christliche Stadt, die reichste an Märthrern, wo seit Jahrhunderten auch nicht einmal eine Anklage wegen Ketzerei vorgekommen: ein gesunder Körper bedürse keine Medicin. Wie der Herzog von Sessa, damals Governator,

dezza temporale, si può dire che non minor riputatione habbia conseguito questa sede archiepiscopale dalla volontaria povertà, di questa devota memoria del Cardinale di S. Prassede, che da quanti la resero mai con li maggiori titoli di potenza et d'autorità secolare.

1. Instruttione a Sforza Morone bei Salomoni, Memorie storiche 161.

die Namen der ersten Inquisitoren bekannt machte, brach ein Tumult aus, beinahe wie in Neapel. Das Volk schrie: "Es lebe der König! es sterbe die Inquisition!" Es hatte seinen Senat und seine Bischöse, es hatte auch die Väter des tridentinischen Conciliums, die Cardinäle, den Papst auf seiner Seite. Herzog und König sahen sich gezwungen, ihr Institut zurückzunehmen.

Zwei Jahre barauf kam Carl Borromeo nach Mailand, und anfangs schien er mit dem Governator, der ihn feierlich empfangen, im besten Vernehmen zu stehen.2 Als er aber, nicht zufrieden, Kirchen und Geistliche, Mönche und Nonnen zu reformiren, daran ging, die öffentlichen Lustbarkeiten zu beschränken, auf eine genauere Beobachtung ber Fasten zu dringen, über die Heiligkeit der Ehen zu wachen, genug, auch das Leben der Laien zu beaufsichtigen; als er auf bas Strengste über seine Gerichtsbarkeit hielt, neue Gesetze bekannt machte, und sich mit einer bewaffneten Mannschaft versah, um sie zu handhaben: so erhob sich ein starker Gegensatz; bie königlichen Beamten klagten, man bringe ihre Befehle in Berachtung; sie ließen wohl Diener bes Erzbischofs ergreifen und mit der Corde bestrafen, den erzbischöflichen Palast mit Soldaten umzingeln; Borromeo bagegen schritt mit Bann und Fluch zu Werke.3

- 1. Llorente, Histoire de l'Inquisition II, 193. Thuanus, lib. 36 p. 719. Bet Natalis Comes, Historiarum lib. 14, p. 312 das Schreiben des Senates. Am besten und urkundlich Pallavicini, Histor. Conc. Trident. lib. 22, cap. 8.
  - 2. Ex literis Borromei Berri II, 376.
- 3. Laderchii Annales ecclesiastici ab anno 1566 p. 103. Natalis Comes lib. 24, p. 531. Am besten Ripamonte, Historiae urbis Mediolani p. 815. Oberstächlich Saxius 1047.

23

In diesem Streite trug Borromeo den Sieg davon. Es gehört eine eigenthümliche Stärke der Seele dazu, in dem Kampse geistlicher und weltlicher Ansprüche so sicheren Schrittes zu gehen, daß man nicht auf die Letzt in seinem Gewissen geheime Bedenken fühle. Der damalige Governator, Herzog von Albuquerque, hatte eine solche Krast nicht: er ward so weit gebracht, Papst Pius V um Absolution bitten zu müssen. Er erhielt dieselbe nur, indem er eine Erklärung ausstellte, über die er weder seinen geheimen Rath, noch den Senat befragen, die er nicht in dem öffentslichen Archiv niederlegen mochte, eine Erklärung, die den geistlichen Beamten genugthat und den königlichen die Hände band.

Nun war freilich hiemit noch nicht Alles beendigt. Die neuen Governatoren begannen den Streit aufs neue; zuweilen ward er von Spanien aus angeregt: Papst und König wechselten unfreundliche Briefe. Aber in einer Gessinnung, welche wahrhaft in der Seele gegründet ist, liegt eine Gewalt, die die Feinde nicht allein besiegt, sondern sogar beruhigt. Man fand doch, daß sich Borromes als ein wahrer Bischof ganz seiner geistlichen Pflicht widmete; man sah ihn während der Pest Tag und Nacht auf der Straße, in den Häusern den Dürftigen zugleich mit leiblicher

1. Diesen wichtigsten Moment, welchen die Anderen, auch Catena, Vita di Pio V p. 144, dem er sonst gedient haben würde, nicht kennen, hebt Don Juan Belasco: al Roy nuestro senor, allein heraus. Er erzählt, wie das Bolk auf den Herzog, dessen Borname Gabriel, und zwei seiner Räthe, denen es die Schuld beigemessen, Gabriel Casato und Herrera, den Spottvers gesungen habe:

Du'garbui ed un error Faran perd el stad al nost signor. und geistiger Hülfe beistehen, sein Haus ausleeren, sein Bett hingeben; man fühlte, daß er auch übrigens keine weltlichen Absichten hatte, sondern nur seine Kirche herstellen, seine zerstreute Heerde sammeln wollte. Seinen Gegnern dewies er stets ein väterliches Wohlmeinen; mitten im Streit erfüllte er sie mit Ehrfurcht. Hiedurch kamen die Sachen schon unter ihm in ein gewisses Gleichgewicht, und unter seinem Nachfolger, Gaspar Visconti, schien aller Streit beseitigt.

Friedrich Borromeo aber, nach Bisconti Erzbischof, der sich zu Carl verhalten zu haben scheint wie ein Nachsahmer zu seinem Original, mehr auf das Neußere gerichtet, hartnäckiger, beschränkter, als dieser, und ohne die versöhsnende Milde des Genius, weckte ihn wieder auf. Er sand Juan Belasco als Governator, einen Spanier, stolz auf den Namen eines christlichen Cavaliers, auf seine Herkunst von den ersten Granden von Castilien, auf seines Königs Dienst; wie er dies denn selbst auf sehr bezeichnende Weise ausgedrückt hat: "Durch Gottes Gnade", sagt er, "stamme ich, von wem ich stamme, und din erzogen, wo ich erzogen din, und diene, wem ich diene. In wie viel Werken der Gottessurcht, wie viel Begabungen von Spitalen und Klösstern hat die Freigebigkeit meiner Vorsahren hervorgeleuchtet!

<sup>1.</sup> Der eigentliche Grund seiner Heiligsprechung. Das Votum Smi D. N. D. Pauli V in dem Ms.: Vota seu suffragia Illmorum et Revmorum DD. S. R. E. Cardinalium Patriarcharum Archiepiscoporum et Episcoporum super canonisatione Beati Caroli Cardinalis Borromei olim Archiepiscopi Mediolanensis celebrata Romae in Basilica S. Petri prima Nov. 1610 weist vor Allem darauf hin.

Es ist kein Hügel und kein Thal in Castilien, wo nicht meine Ahnen ihr Blut für den katholischen Glauben vergossen." Sollte ein Mann von so eigenthümlichem spanischreligiosen Ahnenstolz und Selbstgefühl sich vor dem Erzbischof beugen? Sollte er so hinnehmen, daß ihm dieser den gewohnten Ehrenplatz in der Kirche versagte, oder ihm bei feierlichem Gebet geringere Kissen zu ben Füßen ausbreiten ließ? Bald waren sie in lebhaftem Streit. Der Erzbischof wollte des Sonntags auf dem Lande keinen Tanz, in der Stadt kein Schauspiel dulben. Der Governator entgegnete, daß weder der arme Bauer, der sich die Woche über mübe gegraben und gepflügt, ben einen, noch ber Bürger, ber sonst an den Arbeitstagen seinen Beruf verfäumen werbe, bas andere entbehren könne. 1 Jener wollte die Pächter kirchlicher Güter von den Diensten anderer Landleute befreien: dieser ließ ben Magistrat mit ganzer Strenge gegen die Widerspenstigen verfahren. Wenn dann Friedrich Borromeo alle Händel, in denen entweder ein Geistlicher betheiligt war ober ein geistliches Gesetz übertreten zu sein schien, vor sein Gericht zog und seine Gefängnisse mit Laien anfüllte, so erließ Belasco Befehle, durch welche die Berletzer ber weltlichen Gerichtsbarkeit mit willkürlichen Strafen bedroht wurden, Befehle, so streng und nachdrücklich, daß die Unterthanen von selbst fast unterließen, vor geistlichen

<sup>1.</sup> Don Juan de Velasco al Rey nuestro Señor. Bejonders über das Schauspiel ist er aussübrlich. Por bandos particulares han dado a los farsantes los Governadores convenientes ordenes respecto de los vestidos, subjectos, palabras y movimientos, mandando que en las quaresmas, viernes y pasquas del año no si represente.

Höfen zu erscheinen. Da schritten die Priester zu persön= lichen Angriffen. Der Vicar, Antonio Seneca, der an diesen Unternehmungen den größten Antheil hatte, that den Präsidenten Manoquio, sonst einen unbescholtenen Greis, in Borromeo selbst richtete sich wider den Governator. Er verordnete ein Gebet, wie es während der Verfolgungen Diocletians gehalten worden: und der Pfarrer einer Kirche, in welcher Belasco erschien, begab sich in bessen Nähe und fang es mit besonders vernehmlicher Stimme. Er berief ferner seine Synobe und ließ sie Beschlüsse wider den Governator fassen; er ließ ihm brohende Vorstellungen machen. an Diesem war Alles vergeblich. Vergebens gingen Tag und Nacht Mönche zwischen den Palästen der beiden Oberhäupter hin und her, um sie zu versöhnen. Endlich eines Morgens erschienen an den Straßenecken und in den Kirchen die Monitorien des Erzbischofs, welche den Governator mit nahem Bann bedrohten.

Hierüber gerieth das ganze Land in Bewegung. Auf den Plätzen, in Versammlungen, in öffentlichen Nachrichten war von nichts Anderem die Rede. Belasco rühmt, welche Treue Mailand, "eine Stadt, dem Könige so ergeben wie die, welche am meisten in der ganzen Monarchie", auch hier bewiesen; wo es für rohalistisch galt, das Carneval glänzend zu begehen, war hiebei in der That keine große Verssuchung zu überwinden. Aber so bedeutend war die Aufs

1. Velasco al Rey. La ciudad estava muy escandalizada y offendida: la nobleza, ciudadanos y todo el pueblo. Juntaron su consejo general, y en voz comun se resintieron con el cardenal con palabras vivas. Das llebrige aus bemselben Bericht.

regung, daß einige alte Gegner der spanischen Herrschaft schon auf eine Beränderung des öffentlichen Zustandes hofften und in Frankreich Berbindungen anknüpften. Sollte es auch nicht bedenklich scheinen, daß die Geistlichen die Bilder des Principe und der Infantin von einigen Orten wegschafften, weil sie zu profan seien?

Alle dem machte der Governator plötzlich ein Ende. Auch er wandte sich, wie Albuquerque, an den Papst; doch war dies kein Pius V, und Er war weit entfernt, um Absolution zu bitten. Schon hatte sich sein König für ihn Belasco sagt, bei bem gnäbigen Gehör, bas verwandt. Clemens VIII und dessen Neffe Albobrandino seinen Abgeordneten gewährt, bei der Unterstützung des Herzogs von Sessa, damals zu Rom, hauptsächlich aber in Kraft ber Wahrheit, welche dieselben vertheidigt, sei es ihnen gelungen, die Nebel zu zerstreuen und die Sonne der Gerechtigkeit hervorleuchten zu machen. In zwei Tagen sollte jene Ercommunication Statt haben, als einhaltenbe Briefe von Run sei, rühmt Belasco ein halbes Jahr Rom kamen. barauf, Seiner Heiligkeit genug gethan, Seiner Majestät ein Dienst geleistet und Stadt wie Staat von Mailand wohl erbaut: die Gerechtigkeit habe ihren Fortgang.

Solchergestalt stritten in diesem Staate geistliche und weltliche Macht. Im Jahre 1615 schloß man endlich einen Vertrag zwischen beiberlei Forum; doch selbst von diesem kann ich nicht finden, daß er durchgreifend gewesen wäre. Unf jeden Fall mußte die Selbständigkeit des erzbischöslichen

<sup>1.</sup> Concordia jurisdictionalis inter forum ecclesiasticum et forum seculare c. X. Ordines Sen. Med. 214.

Stuhls, diese fortgesetzte Entzweiung der Entwickelung einer unumschränkten Gewalt in den Weg treten und sie verhindern.

#### Communen.

In der That eine sonderbare Form der Verfassung, in welcher die öffentliche Freiheit nicht durch geordnete Einsrichtungen, sondern durch den Widerstreit der oberen Geswalten beschirmt wird. Indessen hatten auch die Communen, welche den eigentlichen Körper dieses Staats bildeten, noch einen Rest der Freiheiten, um die sie einst so viel Blut vergossen.

Noch bis auf ben Anfang ber spanischen Regierung waren die Communen so unabhängig von einander, daß in keinem Gebiete liegende Gründe von dem Bürger einer anderen erworden werden konnten. IIn diesem Gediete, in ihrem Junern hatten sie noch einen großen Antheil an Gericht und Verwaltung. Aus den beiden Collegien eingeborener Doctoren und Causidici, von welchen zu Como um das Jahr 1550 das erste zwölf, das andere vierzehn Mitglieder zählte, wurden alle Halbsahr vier Consuln der Gerechtigkeit durch das Loos bestimmt, welche in ihrer Toga alle Tage nach dem Tribunal im Palast gingen, um daselbst zu Gericht zu sitzen. Auf das Geheiß seiner Commune

<sup>1.</sup> Novelli, Storia di Como III c. II 15, aus einer Berordnung von 1539.

<sup>2.</sup> Derselbe ebenbas. III c. II 66. 227, aus ben Ordinazioni seiner Stadt. Bon ben Consuln ber Gerechtigkeit zu Maisand, zweien aus bem Collegium ber Doctoren, vieren aus bem Collegium ber Nostare Statuta Mediolani cap. 55. Hier schlugen die Collegien vor: ber Fürst ernannte.

reift alle Jahr im Mai ein Richter von den Straßen durch das Gebiet, um die Dörfer und Ortschaften, denen das zukommt, zur Besserung ber Wege, Brücken und Damme anzuhalten. Es ist ben Stäbten überlassen, bas Menfuale auf die Weise aufzubringen, die ihnen die angemessenste scheint. Dem Ganzen gegenüber halten sie an ber Einheit einer geschlossenen Gemeine fest. Sie sind nicht zufrieden, so oft es ihre Angelegenheiten forbern, Jemand aus ihrer Mitte nach Mailand zu senden; fie haben daselbst ihre be= stimmten Vertreter, Oratori, welchen für ein Gehalt, bas sie beziehen, die Pflicht obliegt, Abvocaten, Procuratoren und Sollicitatoren ihrer Stadt zu sein, und welche, wenn etwas Allgemeines zu berathen ist, unter bem Borfit ihres mailändischen Collegen zu einer Congregation zufammen-Allerdings hat diese Congregation nur eine untertreten. geordnete Stellung, doch wohnt ihr immer ein gewisses An= sehen bei: z. B. ward im Jahre 1548 bas Mensuale nicht eher ausgeschrieben, als bis sie von der Nothwendigkeit besselben überzeugt worden war. Nicht selten aber setzten auch einzelne Städte dem Governator hartnäckigen Widerstand entgegen: besonders Cremona. Die Cremonesen saben nie auf das Beispiel einer anderen Stadt; sie bestanden immer auf ihren Ropf; von dem Governator, von den eingelagerten Spaniern ließen sie sich nichts gefallen. Im Jahre 1585 war der Herzog von Terranuova mit den übrigen Städten über ein neues Donativ ziemlich einig geworden, aber die Cremonesen konnte er nicht gewinnen. "Sie seien bie ge= treuesten Vasallen ihres Fürsten; sie seien zu bessen Dienste mit Gut und Blut bereit; boch der Meinung seien sie nicht,

baß der Governator mit ihrem Verlust und ohne daß man es ihnen anrechne, sich des Königs Gnade erwerben solle." Sie wußten das Donativ rückgängig zu machen, sie versschafften sich ein solches Ansehen, daß die übrigen Städte bei jeder Gelegenheit zuerst darauf sahen, was Cremona thun würde.

Ist nun hier, wie nicht zu läugnen, ein Rest municipaler Selbständigkeit wahrzunehmen, so fragt sich, wer eigentlich diejenigen waren, denen sie beiwohnte. Noch oft hören wir jenen demokratischen Namen: Conseglio generale; ist dieser allgemeine Rath auch noch der alte?

Wir müssen gestehen: er ist es nicht; an dem Beispiele von Mailand zeigt es sich. Wir sehen hier in einem außersordentlich raschen Fortschritte das noch immer etwas demostratische Element einer völlig aristokratischen Einrichtung Platz machen. Als sich im Jahre 1512 auf einem grünen Platze zwischen dem Kaufmarkte und dem neuen Thore der allgemeine Rath versammelte, bestand er zwar allerdings nicht aus einer großen Bolksmenge, aber er zählte noch 900 Mitglieder. Schon da freilich zeigte sich, daß der Beschluß, den man faßte, mehr nach dem Gutdünken Weniger, als nach der allgemeinen Meinung aussiel. Aber wer sollte

- 1. Seoni: Il popolo di Cremona di bravura tra ogni altro dello stato Milanese pare che tenga il primo vanto. E constantissimo nelle sue risoluzioni le quali pretende et si sforza di fare maturamente, et però è quello che nell'occasioni, o particolari della città o publiche dello stato, fa sempre testa nè si lascia tirare dall'autorità nè di Milano nè d'altro luogo.
- 2. Arluni, de bello Veneto V 204. In ben Statutis Mediolanensibus P. II cap. III unter ber Aufschrift: de consilio noningentorum virorum communis Mediolani, besannt gemacht im Jahre

erwarten, diesen Rath schon vier Jahre danach bis auf den sechsten Theil geschmolzen zu sehen? Im Jahre 1516 wählte man die Mitglieder des allgemeinen Rathes; man wählte für jedes von den sechs Thoren 25, im Ganzen 150 Mitglieder. Und dennoch schien auch dieser Rath den Franzosen allzu zahlreich. Am 1 sten Juli 1518 ernannte Lautrec, Souverneur Franz I zu Mailand, sechzig Abeliche, die das allgemeine Conseglio ausmachen sollten. Auf diese ging alle Macht über, welche der Commune angehörte.

Etwas Aehnliches geschah nun auch in anderen Städten. Auch in Como finden wir einen allgemeinen Rath. Er versammelt sich wenigstens alle Montag und Freitag unter bem Vorfitze eines Pobesta: jedes Mitglied, ber Reihe nach, kann seine Meinung und zwar zwei Mal sagen; die Stimmen werben mit verschiedenfarbigen Rugeln gesammelt: bie Mehrheit entscheidet.2 Auch in Como aber erfolgte, daß allgemeine Rath auf eine immer geringere Anzahl zurückgebracht warb. Im Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts bestanden hundert ordentliche, funfzig überzählige Decurionen. Diese Hunbertfunfzig verminderte man im Jahre 1534 bis auf fünf und siebzig, im Jahre 1583 bis auf sechzig, im Jahre 1614 bis auf funfzig, im Jahre 1638 endlich bis auf vierzig. Die wichtigeren Geschäfte beforgte ein Ausschuß von Zwölf unter dem Vorsitz eines abelichen Doctors. Ueberdies bemerkte man, daß das De

<sup>1502,</sup> findet sich, daß die Neunhundert vom Fürsten "de melioridus et utilioridus" gewählt worden.

<sup>1.</sup> Berri, Storia di Milano aus Mss. II 170. 171.

<sup>2.</sup> Novelli aus den Ordinazioni von 1567 III c. II 75. 76.

<sup>3.</sup> Derselbe III c. I 472. II 109. 153. 181.

zurionat ganz in die Hände der Geschlechter kam. In den Zeugnissen, die man nicht selten wegen des Adels aussertigte, ward die Mitgliedschaft in dem allgemeinen Rath als ein Beweis für denselben angeführt. Es war das um so unsvermeidlicher, da dieser Rath sich selbst ergänzte.

Was nun in Mailand, was in Como, geschah auch in den übrigen Städten. Im Jahre 1589 versichert uns Leoni, daß in der Regel jede Stadt des Herzogthums zur Besorgung der öffentlichen Angelegenheiten einen Rath von sechzig Mitgliedern habe — gerade damals bestand auch der comaschische aus dieser Anzahl, — daß aber vornämlich von zwölf aus ihnen, die er insonderheit Decurionen nennt, die innere Regierung besorgt werde.

Und dieser Rest städtischer Selbständigkeit war keineswegs ohne Bedeutung für den ganzen Staat. Die Städte hatten nicht blos eine abwehrende, sie haben auch eine auf die Leitung der Regierung thätig einwirkende Macht. Es ist nämlich den Hauptorten gelungen, die Stellen des Senats mit ihren Mitbürgern zu besetzen. Schon im Jahre 1547 beruft sich Como, indem es eine seste Stelle auch sür sich in dem Senat sorderte, auf das Beispiel anderer Communen, die bereits im Genusse dieses Borrechtes seien. In der That sinden wir darauf anderthalb Jahrhunderte lang immer einen Comaschen in dem Senat. Im Jahre 1560 besetzte diese Stadt auch die Stelle eines Quästors im Magistrat mit einem ihrer Mitbürger.<sup>2</sup> Leoni berichtet, daß zwar

<sup>1.</sup> Rovelli aus den Ordinazioni von 1577, 1588 und 1591 III c. II 117.

<sup>2.</sup> Robelli III c. II 28 und an anderen Stellen.

perkommens, aber vermöge einer gewissen Convenienz jeder Hauptstadt im Herzogthume ein Platz in dem Senat geswährt werde. Wie viel aber mußte dies den Städten austragen, da in den Händen des Senats ein so ansehnlicher Theil der gesammten Regierung war!

Stehen nun in diesem Staate Governator und Senat, Compagnien und Communen, Solbaten und Einwohner einander gegenüber, so gibt es auch eine Behörde, in der sich beibe Elemente vereinen; eine Consulta, die dem Governator beigegeben ift. Dieser geheime Rath, aus den oberften Anführern der Truppen und den Präsidenten der Tribunale zusammengesetzt, hat im Grunde beiberlei Interessen wahrzunehmen. Die Solbaten muffen ernährt und besolbet sein, die Bürger wollen ihren gesetzlichen Zustand behaupten. In der That wird Beides erreicht. Wie sehr auch die Bürger über die Taxen klagen, einfache und boppelte, der leichten und ber schweren Cavalerie, die man einfordert, so zahlen sie dieselben doch. So weit erstreckt sich ihre Selbständigkeit nicht, dies verweigern zu dürfen. So viel aber vermögen sie, daß ihre Rechte und Gesetze, wenn nicht durchaus ungekränkt, besonders nicht, wenn es die Angelegenheiten geringerer Leute galt, boch im Ganzen aufrecht und in Uebung erhalten werden. 1

1. Leoni: Patiscono come posseno al meglio la signoria de Spagnuoli, all'humor de quali per la lunga assuefattione hanno di maniera accommodato l'animo, che da quel desiderio impoi ch'è naturale in ogni popolo, di veder mutatione, si può dire che vivono non in tutto mal contenti sotto il governo del re di Spagno. — Sono governati con qualche dolcezza

Unter Philipp II wenigstens war es so. Wie aber bann, als in dem siedzehnten Jahrhundert die Waffen unmittelbar an diesen Gränzen erhoben wurden, als man bald wider Savohen, bald wider Baltellin, bald wegen Montserrats rüstete, und endlich in die Verwickelungen gerieth, die der dreißigjährige Krieg über ganz Europa ausbreitete? Da ward das militairische Element zum Herrn über das friedliche; am königlichen Hose unterließ man, die Provincialverwaltung zu beaufsichtigen; dann hatten auch hier die Spanier ein drückendes Uebergewicht; zu Theuerung und Krankheiten gesellten sich die unerträglichen Lasten der Contribution und der Einsquartierung. Da wünschte Mancher, Don Philipp II heisligen Gedächtnisses möge auserweckt werden, um zu leben, so lange die Welt stehe!

#### 6. Niederlande.

Alles wohl überlegt, kann man nicht fagen, daß die Niederlande unter dem Hause Burgund, unter Carl V besonders frei gewesen seien.

# Fürftliche Gewalt.

Es kommt auch hier auf die drei Stände an. Die Geistlichen nun wurden in den oberen Stellen beinahe

maggiore che li Napolitani, conoscendo che la natura Lombarda più mansueta che la Napolitana ha anco bisogno di minor asprezza.

1. Li vasalli della Maestà del re catolico nello stato di Milano alla santissima et gloriosissima vergine Maria, ein Aufsat, ber nicht so ausschweisend ist, als sein Titel. sämmtlich, in den unteren meistentheils vom Fürsten ernannt; ohne bessen Erlaubniß durften sie weber einen Befehl von Rom annehmen, noch irgendwo ein neues Eigenthum erwerben. 1 Der Abel hatte über seine Untersassen nur beschränkte Rechte, beschränktere als der Fürst unmittelbar;2 biesem biente er im Heer und im Staat, wie hatte er unabhängig sein sollen? Endlich muß man gestehen, daß ber Fürst auch auf die innere Verwaltung der Städte Einfluß ausübte. Antwerpen, welches sehr frei zu sein behauptete, burfte bennoch seine Schöppen nicht selbst ernennen: ein vorzüglich aus den Altschöppen bestehender Rath schlug bei ber jährlichen Erneuerung zu jeder Stelle zwei vor; aber Wahl und Ernennung ließ man bem Fürsten; auch die Bürgermeister ernannte man nach bes Fürsten Meinung. Ueberlegen wir nun, daß von diesen Bürgermeistern und Schöppen die Wahl der Vorsteher der Wike vollkommen, die Wahl der 54 Vorsteher der Gilden wenigstens dergestalt abhing, daß sie aus drei Vorgeschlagenen Einen bestimmten, so sehen wir, wie tief hinab die Wirkung der Regierung gehen konnte. 3 In Brüssel ernannte ber Hof jährlich bie sieben Schöppen aus sieben Geschlechtern; in den meisten Städten bestanden alte Rathscollegien, breede Raade, Broetschappen genannt, welche zu jeder Stelle eines verwaltenden Schöppen zwei ihrer Mitglieder in Vorschlag brachten: dem Hofe kam die Ernennung zu. In Rotterdam hatte berselbe

<sup>1.</sup> Guicciardini, Descriptio Belgii generalis, Amsterdam 1660, p. 85, und Compendio degli stati et governi di Fiandra, Informatt. I p. 95.

<sup>2.</sup> Derselbe: Descriptio Belgii particularis p. 256.

<sup>3.</sup> Derselbe: Descriptio Belgii particularis p. 171.

auch auf die Rathscollegien Einfluß; er ließ sich zu jeder erledigten Stelle drei vorschlagen, um Einen aus ihnen zu wählen. In Gent kam es durch den Aufruhr von 1539 dahin, daß der Hof alle Jahre am 10ten Mai in die Stellen der 26 Schöppen verordnete, wen er wollte. So viel ich sehe, hatte nur noch ein einziger Ort, Valenciennes, eine allgemeine Versammlung, doch ich sinde nicht, daß sie viel zu bedeuten gehabt habe. — Aus diesen nun wurden die Stände gebildet: aus Geistlichen, die von dem Fürsten ernannt, aus Abelichen, die in seinem Dienst, aus Bürgersmeistern, die beinahe nie ohne seinen Einfluß gewählt waren.

Hierüber hatten sich — es konnte nicht anders sein — die Einrichtungen des neuen Staats in diesem Lande Bahn gebrochen. Die höchste Gewalt hatte so gut in den unteren wie in den oberen Stellen nicht wenig Einsluß auf das Gerichtswesen. Die Schöppen der Städte, die daselbst richteten, ernannte sie; den Schultheißen oder Baillif neben denselben, welcher die fürstlichen Rechte und Gesetze wahrenahm, die Anklage der Schuldigen, die Ausssührung der Urtel besorgte, setzte sie nach eigenem Ermessen ein und ab. Die Provincialhöse, wie der Rath von Flandern, die Kanzlei von Bradant, der Hof von Holland, nicht allein Appellationsgerichte, sondern zugleich mit einem Theile der Berwaltung beauftragt, empfingen von ihr ihre Beisitzer und ihren Gehalt. Hie und da war es ihr sogar erlaubt,

<sup>1.</sup> De Laet, Belgii confoederati Respublica Hollandia cap. VI p. 83. 88. Zu vergleichen mit Philipp a Zesen, Leo Belgicus p. 148.

<sup>2.</sup> Additamentum ad Guicciard. descriptionem p. 343.

<sup>3.</sup> Ein Excurs hierliber in bem Addit. ad Guicc. Descr. p. 429.

Frembe in dieselben zu berufen, zu bem brabantischen Gerichtshofe wenigstens zwei, zu dem friesländischen, außer vier eingeborenen, alle anderen Mitglieder. 1 Ueber diese alle eine höchste Instanz hatte Carl ber Kühne in dem großen Hof zu Mecheln erschaffen, welchen er ein Parlament nannte; vor demfelben stellten sich die Ritter des golbenen Bließes zu Gericht; auch er hing ganz von dem Fürsten ab. Welche heftige Streitigkeiten erhebt man anberswo, ob die höchsten Gerichte von den Ständen oder von dem Fürsten zu besetzen seien. Hier übte der Fürst dieses Recht ohne Wiberspruch aus. Auch hatte er hier ein stehendes Heer. Einiges einheimische Fußvolk pflegte man immer zu halten; Carl V wandte überdies 180000 Ducaten bes Jahres auf 600 Lanzen, jede zu fünf Pferden.<sup>2</sup> Indem durch diesen Heerhaufen der Abel zu beschäftigen und in einem gewissen vom Fürsten abhängigen Ehrgeiz zu erhalten war, traf Carl die Einrichtung, daß er ihn in ungleiche Compagnien, von breißig, vierzig, funfzig, theilte; wodurch er bei jeder Erledigung einer Stelle Gelegenheit zu Beförberungen und Gnaben fand, die ihm nichts kosteten, eine Einrichtung, welche Marino Cavallo besonders nachahmungswürdig findet. 8 Endlich empfing Carl bebeutende Abgaben. Soriano berechnet die Einkünfte weniger Jahre auf 24 Mil-

<sup>1.</sup> Ubbo Emmius bei De Laet, Belgii confoederati Respublica Frisia c. 8.

<sup>2.</sup> Cavallo, Relatione. Computati li suoi condottieri et officiali a ducati 140 per huomo d'arme et 120 per leggieri.

<sup>3.</sup> Cavallo: Con la vacanza senza accrescimento alcuno di nuova spesa s'accresce dignità o utile a tre o a quattro condottieri: il che saria benissimo fare la Serenità Vostra.

lionen, Wilhelm von Oranien die Beiträge zu einem einzigen Kriege auf 40 Millionen Ducaten.

# Provinzialrechte.

Wenn nun die Stände in des Fürsten Pflicht sind, wenn sie die Justiz in seinen Händen lassen, ihm Auflagen zahlen und Truppen ernähren, worin besteht die Freiheit, deren sie sich rühmen?

Zwar hat die höchste Staatsgewalt allenthalben Einsstuß; doch allenthalben setzt sich ihr das locale Interesse entgegen. Wählt der Fürst die Schöppen der Städte, so schreibt jede Stadt, etwa Gent nach dem Aufruhr aussgenommen, ihm bennoch vor, aus wem er sie wählen soll; auf dem oben bezeichneten Rathscollegium, obwohl dasselbe nicht viel mehr zu thun hat, als bei den Wahlen thätig zu sein, haftet doch in der Regel die eigentliche Regierung; aus diesem müssen die Gewählten sein; Rathsmannen mit dem Auftrage, die örtlichen Rechte zu behaupten, stellen sich siberdies an vielen Orten den Schöppen zur Seite. In Zierisse gibt es zwei Bürgermeister, einen sür die herrsschaftlichen, den anderen sür die städtischen Gerechtsame; jener ist aus den Schöppen, dieser aus dem übrigen Rath gewählt. Wenn ferner der Fürst an dem Gerichte Antheil

<sup>1.</sup> Soriano: L'imperatore ha potuto cavare in 24 millioni d'oro in pochi anni. — Verantwoording des Princen van Oranje bei Bor.

<sup>2.</sup> Decretum ordinum Hollandiae et Westfrisiae de antiquo jure reipublicae Batavicae in bem Buche: Respublica Hollandiae et urbes, Lugd. 1630, p. 148.

<sup>3.</sup> Additam. ad Guiccard. Tom. III p. 171. Fürsten u. Böller 1.

hat, so kann er doch die Gesetze nicht ändern; und jede Provinz hält eifersüchtig an den ihren fest: die Nordholländer an ihrem Asingischen Erbrecht; die Gröninger an ihren eigenthümlichen Schuldengesetzen; die Gelberer an ihren besonderen Lehensgewohnheiten. Vermag er endlich auf die innere Verwaltung der Provinzen zu wirken, so stellt sich ihm boch allenthalben bas Privilegium entgegen. Flandern rühmt sich, die freieste Herrschaft der Welt zu sein. Brabant hat sieben unschätzbare Privilegien, von denen das lette ist, wenn der Fürst die Rechte des Landes breche und auf bessen Vorstellungen nicht höre, daß es alsbann bes Eides, den es ihm geleistet, erledigt sein solle. 1 Mechelu ist von jeder Subsidien-Anlage auf liegende Gründe seiner Bürger frei. Holland und Seeland tropen auf den großen Freibrief, den ihnen Carls des Kühnen Tochter gewährt hat. Gerade gegen die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts nehmen die Provinzen ihrer Privilegien mit frischem Eifer wahr; sie bringen die ächten Urkunden aus ihrer Zerstreuung in Registraturen, Kanzleien und Klöstern verschiedener Orte nunmehr besser zusammen; sie nehmen Anstand, in streitigen Fällen die Originalien dem Hofe mitzutheilen.2 Sie streben nicht nach einer unbedingten Gewalt: sie wollen keine unbeschränkte Freiheit; aber ihr Privilegium scheint ihnen ein Besit, ein so guter Besit, wie irgend ein Gemeinbegut: bas wollen sie sich nicht nehmen lassen.

Wenn nun diese Stände sich auf die Einladung bes

<sup>1.</sup> Unter Anderen bei Meteren: Niederl. Hiftorie, Tom. I p. 68.

<sup>2.</sup> Wagenaar: Allg. Geschichte ber Bereinigten Nieberlande, Tom. I p. 548.

Fürsten versammeln, so hören sie zwar den Vortrag gemeinschaftlich an, barauf aber berathschlagen sie, nach ben Provinzen gesondert, und jeder Abgeordnete des Privilegiums der seinen eingedenk. Da hat manche dieser Abtheilungen den Auftrag, nur zu hören und nach Hause zu berichten; eine andere verlangt, für ihre Bewilligungen durch Ge= währungen belohnt zu werden, und es ist irgend ein neues Recht, was sie in Anspruch nimmt; eine dritte ist entschieben, sich gerabehin zu widersetzen. Nur barin find sie einig, daß ohne den Erfolg einer allgemeinen Uebereinstimmung auch die schon geleistete Bewilligung nicht verpflichte. Sie wollen einzeln abschlagen, aber nur im Ganzen ge= währen dürfen. Oft muß der Statthalter mit den einzelnen Provinzen, mit den einzelnen Städten unterhandeln; und gewöhnlich übt bann das Beispiel ber geneigten Mehrzahl auf die Weigernden eine gewisse Einwirkung aus; zuweilen aber muß er boch eine neue Freiheit gewähren; zuweilen muß er sogar seine Entwürfe fahren lassen. 1

# Sleichgewicht.

Auf diesem Widerstreit der centralen und der localen Behörden, der sich dergestalt ausgebildet hat, daß nicht allein die höchsten Stellen mit den Provinzialhöfen, sondern

<sup>1.</sup> Aus ben Beispielen ber Ständeverhandlungen bei Wagenaar. Guicciardini, Descr. gener. Hugo Grotius, de antiquitate reipublicae Batavae p. 62. Soriano: Si tratta prima con li principali delle città et degli stati, et poiche questi sono persuasi, chi con parole, chi con promesse et altri con premii, son seguitati dagl'altri. Così sono stati aggravati da'sussidii li paesi bassi.

auch biese mit ben Schöppen ber Städte, diese, zumal ber fürstliche Schultheiß, mit den größeren Rathen, und die Räthe endlich mit den Gilben und den Gemeinen, wenn nicht immer in Streit, doch in einer Art wechselseitiger Eifersucht begriffen sind — vorzüglich auf bem natürlichen Gegensatz ber Staatsgewalt und ber Provinzialrechte beruht das Gleichgewicht der Verfassung. Der Fürst bekommt in der Regel die Gelder, die er forbert, doch hat er Mühe darum; er kann sich nicht verhehlen, daß man sie ihm auch verweigern könnte. Carl V sagte wohl, er wolle seinen Landschaften Freiheiten gewähren, doch handeln solle man nicht mit ihm. Dann entgegnete bie Landschaft etwa: sie wolle ihn reichlich unterstützen, aber mit gutem Willen; nur willfürliche Lasten solle er ihr nicht aufbürden. Sie haben Beide Rechte, ber Fürst die seinen, bas Land auch die seinen; die Huldigung ist, daß sie dieselben einander beschwören. Der Fürst schwört, "alle Statuten, Privilegien, Briefe, Exemtionen und Immunitäten, alle Gerechtigkeiten und Herrlichkeiten, Stadtrechte, Landrechte, Deichrechte, alle Gewohnheiten der Provinz, alte und neue, treulich und im Guten zu beobachten"; die Einwohner schwören, "ihm dafür gute und gesetzliche Unterthanen zu sein, seinem Schaben zu wehren, für seinen Vortheil zu sorgen, und seine Herrschaft zu bewahren". Die schwören Einer des Anderen Recht und Anspruch; doch wenn man dem Fürsten zwei Titel

<sup>1.</sup> Eibesformeln bei ber Hulbigung Philipps zu Antwerpen, zu Balenciennes, bei Guicciardini. Eed gedaen en Gröningen, im Byvoegsel van autentyke Stukken, am Bor: Nederlandsche Oorlogen, Ausg. von 1679.

gibt: souverainer Prinz und natürlicher Herr, so gefällt jener mehr dem Fürsten, weil er eine absolutere Macht, dieser mehr dem Bolke, weil er eine Beschränkung auf Ge-wohnheit und herkömmliche Rechte einzuschließen scheint. Selbst die kleineren holländischen Städte schließen eine Bittschrift mit den Worten: "Dieses thuend wird Eure Kais. Maj. wohl thun."

# Migverhältnisse unter Philipp.

In einem solchen Gleichgewicht erhielt sich die Verwaltung der Niederlande zu Carls V Zeiten. Es begegnete, daß sich Philipp II entschloß, der fürstlichen Macht das Uebergewicht zu geben.

Wenn Philipp II um sich her sah, so fand er seine Gewalt in seinen übrigen Landen hauptsächlich auf einen starken Zusak spanischer oder vielmehr castilianischer Kräfte zu der herkömmlichen Staatsverwaltung gegründet. Er hatte daselbst spanische Vicekönige, mit eigenen, von dem Lande unabhängigen geheimen Räthen; er hatte zur Seite derselben spanische Truppen und spanische Beamte; er hatte da die Inquisition, welche ein Oberhaupt in Castilien anerkannte. Zwar waren diese Mittel und Werkzeuge der Herrschaft in keinem Lande vollständig eingeführt worden. Sicilien erwehrte sich der spanischen Beamten; Mailand und Neapel hielten die Inquisition glücklich von sich ab; jedoch war Eins oder das Andere schon allein fähig, ein Land völliger in Pflicht zu halten.

1. Bei Wagenaar II, 537.

\

Wie nun, wenn man ähnliche Maßregeln auch in ben Rieberlanden durchzusetzen suchte?

Es kann kein Zweifel sein, daß Philipp dies beabsichtigt hat. Wiber alle Landesgesetze bachte er die spanischen Truppen, deren Anwesenheit während des Krieges nothwendig und erträglich gewesen, auch für den Frieden zurückzulassen. 1 Indem er seiner Schwester Margaretha die Verwaltung übergab, setzte er ihr zwar einen Staatsrath, größtentheils aus eingeborenen Herren, zur Seite; aber er beschränkte denselben nicht allein daburch, daß er einen geheimen Rath unter einem völlig ergebenen Präsidenten, Biglius van Zuichem, unabhängig neben ihm bestehen ließ, sondern er gab Margaretha auch die Weisung, daß sie in schwierigen Fällen nur die ergebensten Mitglieder, vorzüglich aber ben Granvella, Bischof von Arras, in einer geheimen Consulta, wie sie an dem Hofe des Königs und bei ben übrigen Vicekönigen gewöhnlich war, befragen und hören solle.2 Wenn er endlich den Namen der spanischen Inquisition noch vermied, so machte er boch in geiftlichen Sachen so viel Neuerungen, so schärfte er doch die alten Befehle gegen die Ketzer so nachbrücklich, daß Jebermam sich überzeugt hielt, er wolle sie einführen, daß man einem Gerüchte, er habe bafür schon eine Bulle Pius' IV ausgewirkt, ohne Zögern vollen Glauben beimag.2

<sup>1.</sup> Tiepolo, Relatione di Spagna. Il re fece gagliardissimo sforzo, perche si contentassero i Fiamenghi, che restasse nelle fortezze più principali per guardia di esse 3000 Spagnuoli.

<sup>2.</sup> Strada, de bello Belgico, Wien 1754, I p. 25. Pas Rämliche hat Burgundus.

<sup>3.</sup> Tiepolo: Oltre che havevano per cosa sicurissima che

Indem sich dergestalt der König entschloß, die Niederlande zu dem Gehorsam seiner übrigen Provinzen zu bringen, sollte auch das Land geneigt sein, denselben auf sich zu nehmen? Die vornehmsten Häupter, emporgekommen in Carls V Staat und Krieg, setzten sich hiegegen.

Es find vornehmlich drei Dinge, von denen sie, wie es scheint, bestimmt wurden. Während in Carls V Anfang niederländische Herren ben ganzen Staat regiert und späterhin allen Einfluß, ben ber Fürst gestattete, wenigstens mit Castilianern getheilt hatten, so ereignete sich nun, was Jebermann von Philipp erwarten müssen, daß er die Niederländer von jeglichem Antheil an der Regierung des Reiches ausschloß. Gegen die belgische Regierung unter Carl hatten sich die Castilianer empört. Sollten die Belgier gleich= gültig bleiben, da die Gewalt jetzt an die Castilianer überging? Egmont konnte seine Verdienste im Felbe und in der Unterhandlung wohl mit dem vergleichen, was Alba geleistet. Graf Hoorn hatte ehedem an Philipps Hofe so viel zu bedeuten, wie Feria: sie befehligten Beide seine Leibwache, jener die Schützen, dieser die Spanier. 1 aber saßen Alba und Feria in des Königs Staatsrath; Hoorn und Egmont bebeuteten wenig. In Carls Diensten waren Spanier und Niederländer einander gleich und auf

Sua Catolica Maestà haveva ottenuto da Pio IV un breve col quale voleva mettere la inquisitione in quei stati per ridurli in quella stretta obedienza che le sono Spagnuoli. Da che venivano essi a perdere totalmente l'autorità et la libertà solita et gli antiquissimi privilegii suoi.

<sup>1.</sup> Sanboval, Carlos V lib. XXX p. 657.

einander eifersüchtig: jetzt gewährte man den Spaniern ein überwiegendes Ansehen.

Doch nicht dies allein war es; sie sahen sich nicht allein von ben allgemeinen Geschäften ausgeschlossen; sie sahen ihr eigenes Baterland von einer ausländischen Regierung bedroht. Als Montigny später nach Spanien gesenbet warb, hat er nicht verhehlt, was ber nieberländische Abel am meisten befürchtete. Indem derselbe gewahr ward, daß die Barone in den italienischen Provinzen so viel wie nichts mehr zu sagen hatten, fürchtete er, die Spanier möchten auch ihn unter ben Fuß bringen; und bazu sah er alle Anstalten von dem Könige gemacht: baher, bekennt Montigny, sei das ganze Mißvergnügen des Abels kommen.2 Hier erhob sich jene auf locale Abgeschlossenheit bringende Gesinnung der Niederländer. So wie jede einzelne Provinz immer den Anspruch machte, nur von ihren Eingeborenen regiert zu werden, einen Anspruch, den man zwar zuweilen vernachläfsigte, aber nur zuweilen, so wollte man auch bei der allgemeinen Regierung der gesammten Provinzen keinen Ausländer, keinen Spanier bulden. Man brang hierauf so heftig, daß der König, wie man sagt, ausrief: "Ich bin auch ein Spanier: wollen sie auch mich verjagen?"

<sup>1.</sup> Soriano: I popoli mal contenti per assidue gravezze et perche il governo d'ogni cosa che soleva essere in mano sua è tutto in mano de Spagnuoli.

<sup>2.</sup> Hopper, Recueil et Mémorial des troubles des Pays bas du Roy, chap. III, 8, bemerkt bies gleich im Anfange ber Unruhen. Montigny, bei Hopper III, chap. 3 § 100, nennt es la vraye ou au moins la principale cause de ces maux et altérations.

Und allerdings war ihr Sinn, auch ihm selber gegenüber, auf eine Erweiterung ihrer Selbständigkeit gerichtet. Die Nieberlande waren in dem letzten Kriege gegen Frankreich erst zu vollem Bewußtsein ihrer Kraft gekommen. Ohne, wie in früheren Kriegen, von England ober von Deutschland her unterstützt zu sein, hatten sie benselben allein ausgehalten. Von allen Landschaften bes Königs zahlten sie an sich die meisten Steuern (schon waren Verbrauchssteuern bei ihnen eingeführt), aber überdies hatten fie Jahr für Jahr sehr ansehnliche Bewilligungen gemacht, durch welche es denn hauptsächlich möglich wurde, daß man ben Franzosen die Spitze bot. Das Verdienst, das sie sich dadurch um die Monarchie überhaupt erwarben, verdoppelte ihr Selbstgefühl: sie wollten keinen fremben Einfluß bei sich Als man ihnen anmuthete, die Unterhaltung einer Anzahl von Garnisonen zu übernehmen, entgegneten sie, die geforberte Summe sei ihnen recht; aber nur für einheimische Truppen dürfe sie verwendet werden. Nach der Abreise des Königs trafen sie Vorkehrungen, daß nicht das von ihnen gezahlte Gelb zu anderen, als zu den bestimmten Zwecken angewendet würde; sie wollten es nicht mehr der Verwaltung der königlichen Minister überlaffen. 1

Zu der wachsenden Entzweiung wirkten unfehlbar auch persönliche Verhältnisse mit, besonders die des Prinzen von Oranien. Als man zuerst überlegte, wem die Verwaltung

1. Paolo Tiepolo 1562: dopo la partita del re per rimediar che li danari da loro sborsati non si dispensino più in altro che nelle spese necessarie non hanno voluto consentir che vadino come inanzi solevano in man de ministri del re, ma essi med<sup>mi</sup> li amministrano. Granvella Magt einmal eben barliber.

ber Nieberlande anzuvertrauen sei, wünschte sie der Prinz an Christina, Herzogin von Lothringen, Nichte des verstorbenen Kaisers, eine Nachbarin, die an verwandte Landessitten gewöhnt war, übertragen zu sehen. Er hoffte, ihre Tochter zu seiner Gemahlin zu machen: bann wäre ihm ber größte Einfluß auf die Regierung gewiß gewesen. Aber eben dies mochten Andere fürchten. Granvella und Alba waren für die natürliche Tochter des Kaisers, Margaretha, die über 20 Jahre in Italien gelebt hatte, die man für besser spanisch gefinnt hielt. Diese Partei setzte ihre Meinung burch; sie bewirkte, daß Margaretha Statthalterin, daß dem Prinzen selbst jene Vermählung versagt ward, um die er warb. 1 Schon dies brachte Granvella und Oranien in ein offenes Migverhältniß. Hierauf führte aber der Prinz eine protestantische Prinzessin aus bemselben Hause Sachsen heim, das des Kaisers Glück zerstört hatte, und man hörte seitdem am Brüffeler Hofe eine Glocke zu lutherischem Gottesbienst läuten. 2 Richt allein baburch ftieg nun das schlechte Verständniß, daß Granvella, als ein Bischof, alle streng katholischen Maßregeln gut hieß, sondern auch dadurch, daß die Prinzessin die Enkelin des Landgrafen war, dessen Familie alle Unbill, die ihr Haupt erfahren, den Granvella's zuschrieb und sie dafür von Herzen haßte. Da mußte es freilich böses Blut machen, wenn Granvella fallen ließ, die ausgezeichnete Stellung des Prinzen in Brabant vertrage sich nicht mit dem königlichen An-

<sup>1.</sup> Bentivoglio, Relatione delle provincie unite di Fiandra lib. II. Relationi del cardinale Bentivoglio, Venetia 1667, p. 21.

<sup>2.</sup> Cabrera, Don Felipe segundo, p. 284.

sewalt, auf die er als ein eingeborener Fürst Anspruch zu haben glaubte, an den Fremdling, seinen Feind, überging? daß er neben demselben mit einem Titel ohne wirkliche Gewalt abgesunden war? Anders hatte Carl V geurtheilt, der dem Prinzen ein zürtlicheres Vertrauen bewiesen, als dem Bischofe.

Perez behauptet, er wisse von den flandrischen Unruhen die eigentlichen Ursachen so genau aufzuzeigen, wie man nur die unzweifelhaften Quellen eines Flusses angeben könne.<sup>2</sup> Mir ist nicht unwahrscheinlich, daß er diese und ähnliche persönliche Verhältnisse meint.

Fassen wir dies zusammen, so sinden wir zuvörderst, daß die Absichten des Königs ihn mit seinem Lande in einen offenen Gegensatz brachten. Er wollte es so unterthänig, wie seine übrigen Provinzen: das Land wollte die Freiheit behaupten, deren es jene beraubt sah. Er wollte geistliche und weltliche Regierung durch Behörden, die ihm allein ergeben wären, durch neue Bischösse in das Geleis eines vollkommeneren Gehorsams leiten: das Land wollte Männer, die ein einheimisches Interesse hätten, an der Spitze der Geschäfte sehen, und fand die alte Kirchenversassung bequemer. Der König wollte fremde Soldaten in den Städten zurücklassen: das Bolk war empört, noch im Frieden ihre Wassen zu erblicken. Sodann zeigt sich,

<sup>1.</sup> Vita Viglii ab Aytta Zuichemi, in Honnt van Papenbrecht, Analect. Belg. I n. LXX.

<sup>2.</sup> Perez a un cavallero amigo. Segundas cartas n. 115, p. 143.

den der Gehorsam hätte ausgehen und befördert werden sollen, durch die Lage der Monarchie und des Hoses versanlaßt wurden, statt der Sache des Königs die Sache des Bolks zu ergreisen. Das Glück des Landes war, daß diese die centrale und fürstliche Macht, welche sie darstellen sollten, nur schlecht handhabten und vielmehr den Vortheil der Provinz im Auge behielten. Gerade sie widersetzen sich dem Könige am meisten. Betrachten wir, auf welcher Linie sich ihr Widerstand bewegte.

#### Unruhen.

Zuerst erhoben sie sich gegen das, was allerdings das Gefährlichste war, gegen das Zurücklassen der spanischen Truppen. Ausdrücklich in der Absicht, dies zu hintertreiben, eilte Oranien aus Frankreich nach Hause; auch gelang es in der That, den König zu einem Versprechen zu bringen. Wie wollte man ihn aber zur Aussührung desselben bewegen? Lange nachdem der Termin vorsiber war, den er selber bestimmt hatte, nahm er die Klugheit der Statthalterin noch einmal in Anspruch, die Berzögerung zu beschönigen. Man war entschlossen, ihn zu nöthigen. Die Seeländer droheten, eher die Dämme versallen, eher das Weer in das Land zu lassen, als die Spanier darin zu leiden. Die Landschaften weigerten sich, Subsidien zu leisten; sie versagten, das Geld zurückzuzahlen, das in ihrem Namen ausgenommen war; ja sie wollten den Sold ihrer eigenen Truppen nicht

<sup>1.</sup> Straba, de bello Belgico III, p. 49, aus bem Briefe bes Königs.

ausbringen, ehe die Spanier hinweg seien. Wie nun der Ruin der Finanzen, der offene Widerstand der Städte und ein Aufruhr der einheimischen Truppen zu besorgen war, so gab der König nach; ungern, spät, gezwungen rief er die Truppen ab.

In diesem Augenblick aber (1561) zeigten sich andere dringende Gefahren. Damals sah man alle Vorstellungen, die man beim Könige, alle Aunstgriffe, die man beim Papfte versuchte, um die Einführung neuer Bisthümer, welche sie beabsichtigten, zu verhindern, ohne Erfolg bleiben. Schon an sich war dies für die Landesfreiheit, für die alte Ver= fassung gefährlich: — einer ber brei Stänbe, ber geistliche, ward in seinen Befitthümern verlett: benn aus diesen wollte man die neuen Bischöfe botiren; alle brei aber wurden bedroht, da sich der neue Clerus, zahlreicher wie er war, und bem Hofe ganz ergeben, in künftigen Landes= versammlungen leicht ein entscheibendes Ansehen anmaßen konnte.2 Unerträglich erschien ihnen die disciplinarische Ge= walt, welche den neuen Bischöfen übertragen und durch einige ihnen zur Seite stehende geistliche Räthe ausgeübt werden sollte.3 In Gegenwart der Regentin rief einer der angesehensten Herrn des Staatsraths aus, man habe sich der Juquisition zu den Zeiten des Kaisers widersetzt und werde sie sich jett nicht auflegen lassen. Und dazu kam

- 1. Arcana gubernatricis epistola, bei Straba III, 51.
- 2. Wie man diese Besürchtung aussprach, Hopper, Recueil chap. 3, §. 8. Viglius nennt dieselbe "nubecula in serenitate." Vita n. 77.
- 3. Disp. di Paolo Tiepolo, 6. März 1562. Si disegnava d'aggiunger a ciascun vescovo tre dottori, col consiglio di'quali

noch, daß die neuen niederländischen Kirchen zu einer Hierarchie ausgebildet werden sollten, an deren Spitze eben
jener verhaßte Fremdling stünde, den man zugleich mit dem Brimat der Bisthümer und dem Purpur der Cardinäle
bekleidete. Er war schon der eigentliche Inhaber der Gewalt des Staatsrathes; Biglius, sein Freund, ja Anhänger,
leitete den geheimen Rath in seinem Sinne; nun ward er
das Haupt einer Geistlichkeit, die in alten Religionsgesetzen
eine starke Wasse wider Jeden hatte, der ihr mißsiel; alle
Macht der Verwaltung, des Gerichts, der Kirche kam ihm
zu Gute und war in seinen Händen; der ausgezeichnete
Rang eines Cardinals schien ihn über jeden Angriff erheben
zu missen.

Je größer das Glück war, das man Granvella bestimmt hatte, besto größer mußte der Widerstand sein, zu dem es seine Gegner aufries. Oranien und Egmont, die früher nicht sehr eng zusammengehalten, eilten, sich hiewieder zu verbinden; Hoorn schloß sich ihnen an. Und zuerst verssuchten sie, was ihr vereinigtes Ansehen bei dem Könige vermögen würde. Sie erklärten ihm, die Geschäste könnten nicht nach Wunsch gehen, so lange Granvella die Summe derselben in seinen Händen habe; er sei allzu verhaßt, sein

havesse a provedere tutte quelle cose che appartengono alla religione.

1. Tiepoto: Si accrebbe il sospetto che il Re non havesse intentione di soggiogarli a fatto, vedendo esser del tutto escluso il consiglio loro nelle cose di stato et non esser messo in alcuna consideratione di Madama, la quale si adheriva a quello del cardinale Granvella et voleva anco che fosse con molta severità esseguito, con che si conveniva distruggere la autorità sua.

Leben nicht zur Erbauung des Volks; das Land werde un= Doch diese Remonstranzen, ihre Vorter ihm verberben. stellungen bei ber Statthalterin waren nur vergebens. 1 Sie entschlossen sich, weiter zu gehen. Was schon Andere angedeutet, bestätigt Tiepolo ausbrücklich und mit genauerer Zunächst Oranien, Egmont, Montigny, Hoorn, Bergen und Megen vereinigten sich, fast auf die Weise deutscher Häupter, in einen engen Bund zu gemeinschaft= licher Vertheidigung gegen Jedweden, der einen von ihnen angreifen würde, in einen Bund, zu dem sie auch Andere nahmen, den sie seierlich beschworen.2 Da erfüllte sich das \_ Land mit unruhigem Geräusch. Man wollte wissen, Granvella habe behauptet, es sei keine Ruhe in den Provinzen zu hoffen, wenn nicht erst einige Köpfe gefallen: — ber König möge kommen, aber mit einem starken Heere und im Voraus entschlossen, bem Volke mit Gewalt ben Nacken zu beugen. Man erzählte sich, Granvella stehe dem Prin-

- 1. Dieser Brief, lettre par diverses sois résormée et corrigée, wie er endlich ausgesertigt worden, bei Hopper, chap. IV n. 10. Der Auszug bei Bentivoglio, Historia della guerra di Fiandra I c. 1, p. 48 ist nur mißlich.
- 2. Tiepolo: Si strinsero insieme il principe d'Oranges, li conti d'Egmont et Horn, il marchese di Berges morto, Monsignor di Montigni et il conte di Mega, conseguiti da molti altri grandi per l'autorità et dipendentie grandissime che havevano quelli signori, et conclusero una lega contra'l cardinal predetto a difesa commune contra chi volessero offendere alcun di loro, la qual confermarono con solennissimo giuramento: nè si curarono che se non li particolari fossero secreti per allhora, ma publicarono questa loro unione et questa unione fatta contra il cardinale. Auto Popper, chap. VII n. 19, erwähnt die confederation avecq serment tres estroict. Bagenaar fagt, der Inhalt dieses Bundes werde nirgends gemeldet: III, 40.

tappen, die Pfeilbündel auf den Livreen zu reden! Wie viel Sathren las, wie viel Caricaturen fah man! Als nun nicht allein jene Orei den Staatsrath meiden zu müssen erklärten, so lange Granvella darin sitze; als auch die Stände sich weigerten, ihre Verhandlungen zu beginnen, wenn Granvella den Bortrag habe; als dergestalt sich eine förmliche Widersetzlichkeit gegen den obersten Minister organisirt hatte, so bedachte sich auch Margaretha, und gab dem Mißgesühl Raum, gleichsam unter einem Anderen stehen zu müsser; so ließ sich denn zulezt auch der König gefallen, daß der Cardinal unter anderem Vorwand, — denn Niesmand sollte ersahren, daß er darum wisse — sich wegbegab.

So war den niederländischen Herren ihre erste und ihre zweite Absicht gelungen. Sie hatten die Truppen, die ihrer Freiheit gefährlich waren, glücklich entfernt; sie waren den Fremdling los, der sie zugleich beherrscht und bedroht, den sie gehaßt und gefürchtet hatten. Was ist das Mittel, wodurch es ihnen gelungen? Man demerke wohl. Sie ditten darum, sie machen Vorstellungen deshald: da gesschieht es nicht. Wenn sie sich aber zu widersetzen ansfangen, wenn der König den Aufruhr fürchten muß, dann geschieht es.

Als sich Granvella entfernt hatte, kamen die Herren in den Staatsrath zurück. Sie nahmen sich der Geschäfte auf das Eifrigste an; sie arbeiteten von früh dis Abend; indem sie Margaretha zu unterrichten suchten, gelang cs ihnen auch, sie zu gewinnen; mit den Ständen, mit dem

<sup>1.</sup> Vita Viglii n. 82.

Volke im besten Vernehmen, hofften sie, die Landesregierung des spanischen Einflusses völlig zu entledigen und sie nach eigenem Ermessen verwalten zu können.

Indessen fanden sie sofort neue Schwierigkeiten. Während sie mit Granvella gestritten, waren an nicht wenigen Orten die neuen Bischöse eingesührt und mit der geistlichen Gewalt, so bedeutend in diesen Zeiten, von der sie selbst leicht bedroht werden konnten, bekleidet worden. Blieb nicht Granvella auch in der Ferne Erzbischof und Primas dieser Kirche? Sodann ward das Gericht von dem geheimen Nathe serner in dem Sinne verwaltet, den sich derselbe unter Granvella's Einfluß angeeignet. Die Regierung ihres Feindes hatte stärkere Wurzeln geschlagen, als daß sogleich mit der Entsernung des Oberhauptes auch der Einfluß desselben vernichtet gewesen wäre. Wollten die Herren sich bes Sieges bedienen, den sie ersochten, so mußten sie diese Einwirkungen beseitigen.

Sie suchten dies bald geradezu, bald auf mancherlei Umwegen durchzusetzen. Sie bewirkten, daß der Präsident des geheimen Raths nicht mehr unmittelbaren Vortrag bei der Regentin hatte, sondern nur im Staatsrathe vortrug, ein Kunstgriff, durch welchen nothwendig eine ganz neue Theilnahme an den Geschäften des ersten in ihre Hand kam. Man behauptet, daß sie die Einsührung der neuen Bischöse gehindert, wo sie noch nicht geschehen war; daß sie jede Widersetlichkeit gegen das Forum der Geistlichen und des geheimen Raths begünstigt; die Aemter nach Gutdünken, ja

<sup>1.</sup> Hopper, Partie seconde, ch. 1 n. 20.

um Gelb besetzt; das Ansehen der Regentin mit Willen dem ihren untergeordnet. 1

Welcher Mittel sie sich aber auch bedienen mochten, so konnten bieselben sie niemals völlig zum Ziel fördern. Sie entschlossen sich, ben König selber anzugehen. die Religionsedicte gemildert, die Strafbefehle inhibirt wurden, so war ihnen keine geistliche Macht weber furchtbar noch auch hinderlich. Zuerst um diese Milderung beschlossen fie zu bitten: die Zahl ber Neugläubigen sei so groß, daß es unmöglich werbe, die Strafen zu vollziehen, ohne einen Aufstand zu erregen. Zum Zweiten klagten sie, die Spaktung der Geschäfte in unabhängige Räthe hemme nur den Fortgang berselben. Es werde gut sein, die übrigen Räthe dem Staatsrath förmlich unterzuordnen.2 Mit diesen Bitten fandten sie ben Grafen Egmont unverweilt zum König. Oft hatte Egmont allein bei bemfelben Audienz: Philipp erwies ihm besondere Ehrenbezeugungen: in der Antwort, die er ihm mitgab, ließ er ihn Beibes hoffen. 3

Dies ist jedoch eine doppelzüngige Regierung und ihr Wahlspruch ist: "Aus der Ferne." An dem nämlichen Tage, an welchem die Instruction für Egmont ausgefertigt ward,<sup>4</sup>

- 1. Bon diesen Absichten und Unternehmungen hauptsächlich Biglius selbst, in Vita n. 87. Auch Hopper und Cabrera, Don Felipe segundo lib. VI c. 17, p. 335.
- 2. Vornehmlich Hopper, P. II ch. 3 n. 126. Das Letzte ward bem Egmont als ein besonderes Verbrechen vorgeworfen. Tenor sententiae capitalis in Egmondanum. Bei Schardius Rer. Germ. Tom. IV, p. 83. 85.
- 3. Instructio earum rerum quas tu princeps Gaurae etc. exponere meo nomine debes sorori meae; im Auszug bei Straba, lib. IV 88.
  - 4. Aus bem Briefe des Königs vom 8. April 1565. Strada ebendas.

schrieb ber König an Margaretha, ihm bünke nicht gut, die Macht des Staatsraths zu vermehren. Als sich darauf einige Bischöse und Theologen, denen man ein Gutachten absorderte, wie man erachten konnte, nicht eben für eine Milberung der Strasbesehle ausgesprochen hatten, erklärte Philipp ihre Meinung sur so wahr, als die Wahrheit selbst; die Ketzerei wachse durch Nachsicht; wer wolle eine Strase vermindern, während das Berbrechen wachse? De gewährte er weder die eine, noch die andere jener Bitten. Der geheime Rath sand seine Beschlüsse weise und heilig. Man kündigte allenthalben die Decrete des Tridentiner Conciliums ab: man sandte die neuen Besehle des Königs in alle Provinzen: man sorderte die Magistrate auf, den Inquisitoren Hülse zu leisten.

In welche Flammen, sagt Hopper, brach hierauf bas Feuer aus, bas bisher unter ber Asche geglimmt! — Die Großen glaubten sich besonders gefährdet. Unter dem Schein der Placate könne sie Granvella an ihren Gütern, ja an ihrem Leben verletzen.<sup>2</sup> Der Haß gegen ihn ist mit ihren allgemeinen Intentionen auf das Engste verknüpft.

Was thaten sie aber, um sich zu sichern? Wir sinden, daß hierauf der Adel zweiten Ranges zu dem berühmten Compromiß zusammentrat. Es ist zwar an dem, daß die vornehmsten Häupter nicht mit in dem Bunde waren; aber ihre Brüder, ihre nächsten Freunde, die Anhänger ihrer Häuser gehörten dazu; wer wollte im Ernst läugnen, daß

<sup>1.</sup> L'apostille mise en marge de l'Ecrit des Evesques, bei Hopper, n. 64.

<sup>2.</sup> Hopper, Partie III, ch. 1 n. 88.

sie selber barum gewußt!?' Wie nun hieburch das Land in offenbare Gährung gekommen, wie man den Bürgerkrieg schon entstanden zu sehen meinte, wie alle streitenden Elemente sich regten; da schickten sie nochmals an den König um Gewährung jener beiden Bitten. Sollte er nicht, im Anblick so großer Gefahr, auch zum dritten Male nachgeben, wie zum ersten und zweiten Male? Sie erklärten: werde er die Inquisition ausheben, die Placate mäßigen und ihnen allgemeine Berzeihung sichern, so solle das Land in Ruhe kommen; wo nicht, so werde er sie nicht zu Pferde sehen, um seine Rebellen zu besiegen. Sie hatten sich nicht verrechnet; sie kannten ihren Fürsten wohl; er versprach ihnen jetzt wirklich Aushebung der außerordentlichen Inquisition, Mäßigung der Placate und Berzeihung.

Als er dies that, war dadurch schon nichts mehr zu erreichen. Der ungeduldige verbündete Abel hielt bewaffnete Versammlungen; der Bildersturm durchzog diese Lande von Ende zu Ende; der offene Aufruhr war da. Die Herren hatten, wie Tiepolo fagt, nur eine Furcht vor dem Aufruhr gewollt und nicht diesen selbst. Aber es ging ihnen wie einem Manne, der von einem Flusse einen Canal ableitet, um sein Land zu bewässern; jedoch dem Zuge des Canals

<sup>1.</sup> Tiepolo: Se bene li più principali cercavano di dissimular, però avenne che quattro nobili, non però di molta consideratione, ma della lega, si scoprirono per capi a popoli, che altro non aspettarono che questo. Er meint unfehlbar Breberobe und die Grafen Nassau, Berghe und Eulenburg, von denen Hopper n. 92 sagt: "Tous amis et de la ligue des dicts seigneurs." Mich dinkt, es wird auch bei Hopper heißen müssen: et de la ligue d. d. s.

<sup>2.</sup> Mes aus Hopper, besonders n. 113.

folgt der Hauptstrom nach und überschwemmt ihm das ganze Gefilde.

Der Bilbersturm spaltete die Verbündeten selbst in zwei Parteien; er gab der Statthalterin und der katholisch gessinnten Partei die Waffen in die Hände; er entriß den dies herigen Häuptern die Zügel dieser Dinge. Da geschah zuerst, daß der König die vollkommene Gewalt in der That erlangte. Er sandte ein spanischsitalienisches Heer, und Niemand war, der ihm zu widerstehen gewagt hätte; er seize einen Statthalter, den General seines Heeres, mit einer beinahe unumschränkten Macht; er ließ einen Katheinrichten, der jede Inquisition weit übertraf; und damit dies Alles unveränderlich bliebe, ließ er in den Hauptstädten Schlösser erbauen, von denen dieselben beherrscht wurden.

Glücklicher Weise hatte es jedoch hiebei nicht sein Bewenden. Als die Sachen auf dem höchsten Punkt waren, schlugen sie um. Noch einmal machte sich das locale Interesse gegen alle Eingriffe oberherrlicher Gewalt geltend. Die Revolution der Niederlande besteht darin, daß dies den Sieg davon trägt. Thrannei hatte einmal Freiheit zur Folge.

# Viertes Capitel.

# Bon den Auslagen und den Finanzen.

#### 1. Unter Carl V.

Man erzählt von einem sonberbaren Gespräch Carls V mit einem tolebanischen Bauer. Im Holze auf der Jagb verirrt, traf er ihn, kam mit ihm in Zwiesprache, und wie der Bauer fallen ließ, er habe schon fünf Könige erlebt, fragte Carl, immer unerkannt, wer benn von diesen ber beste und welcher ber schlechteste gewesen. Da mußte er freilich hören, was er nicht wünschen mochte. "Der beste", versetzte ber Bauer, "bas war Don Fernando, der mit Recht der Katholische hieß; der schlimmste aber — nun ich benke, der ist schlimm genug, den wir jetzo haben." "Warum?" fiel Carl ein. Der Bauer tabelte, daß der König Weib und Kind verlasse, daß er bald nach Deutschland, bald nach Italien, bald nach Flandern gehe; baß er Alles, was er von seinen Renten bekomme, die Schätze, die er aus Indien empfange, mit denen er Welten erobern könnte, mit sich fortnehme, daß er, sogar auch hiemit noch nicht zufrieden, den armen Landmann mit Steuern zu Grunde richte. 1

<sup>1.</sup> Sanboval, Historia del Emperador Carlos V lib. XXIV p. 369.

Die Gesinnung bieses Bauern war in der That die Gesinnung der meisten Castilianer, ja der meisten Untersthanen Carls überhaupt. Sie tadelten gerade das an ihm, wozu ihn die Lage der Monarchie, seine Stellung in der Welt am meisten nöthigte. Jedes von seinen Reichen wollte nur für sich und nicht für das Ganze sorgen; das Gesühl des Ganzen, durch dessen Bereinigung erst die Kriege, die Kosten verursacht wurden, war allein in ihm. Von Ansang an besand sich daher Carl in Geldbedrängnissen, welche auf sein öffentliches Leben und auf den Zustand seiner Staaten den größten Einsluß gehabt haben; um beider willen ist es nothwendig, die sinanzielle Lage dieses Fürsten ins Auge zu sassen.

Seine Staaten hatten alle das gemein, daß in ihnen die königlichen Besithümer bereits sehr herabgekommen waren. Von den großen Vergabungen früherer castilischer Könige hatte Jsabella bei weitem nicht so viel zurückerworsben, als sie gewünscht hatte, und auch dies war durch Philipp I und Ferdinand den Katholischen, die auß neue in den Fall kamen, um die Gunst der Großen buhlen zu müssen, wieder verringert worden. Auch in Neapel mußte Ferdinand der Katholische die französischen Fartei, die ausgewanderten Angioinen, aus den königlichen Gütern bestriedigen. In Mailand rechnete man 19 Beräußerungen des letzen Visconti, 60 des ersten Sforza, 74 Ludwigs des Mohren, alle von herzoglichen Besitzthümern: wie viel konnte bleiben? Von den Niederlanden behauptet man,

1. Berri, Storia di Milano II 121.

daß die alten Güter der Herzöge und Grafen sich zu Carls Zeit größtentheils veräußert gefunden.

Freilich hatte auch der Fürst noch ganz andere Einkünfte, als von unmittelbarem Besitzthum. Es waren Auflagen auf inneren und äußeren Verkehr, es waren Zölle vorhanden, und man hatte Regalien geltend gemacht.

In Castilien bestand jenes Abgabenspstem, das sich baselbst bis in neuere Zeiten erhalten hat, wenigstens in seinen Grundzügen. Zuerst war das Land ringsum von Zolllinien eingeschlossen. Biscapa, Asturien, Galicien waren nicht in benselben begriffen. Was in Biscapa und Guipuscoa, was in ben vier Bergstädten am Meere, Laredo, Santanber, Castro Urdiales, San Bincente, gelandet ward und von ba ben Weg nach Caftilien nahm, mußte in Vittoria, Orduña und Valmoseba den Zehnten des Meeres zahlen. Was aus Asturien kam, zahlte ihn in Oviedo, was aus Galicien, in Sanabria und Villafranca. Bon hier aus erstreckten sich im Westen und Osten, dort an den portugiesischen, hier an ben Gränzen von Aragon, Navarra und Valencia entlang, die sogenannten trockenen Häfen, welche jene Reiche eben so gut von Castilien schieden, nachdem sie mit demselben vereinigt worden, als vorher. Nur im Süden ging Castilien in Hinsicht auf ben Zoll bis an die See; hier hatte man keine neuen Absonderungen gemacht, sondern die Almozarifazgen ber Mauren in den Häfen beibehalten. In Sevilla befand sich neben dem allgemeinen Zollamte (Almoxarisazgo mahor) noch ein besonderes für den amerikanischen Verkehr.2

- 1. Galicien wenigstens nicht seit 1558. Cortes v. 1558, Pot. 47.
- 2. Gebruckte Verzeichnisse ber spanischen Auflagen bieser Zeit in

Nicht minder als der auswärtige Handel war der innere der Regierung zinspflichtig. Hier bestand die Alca= Die Steuer, welche jeben Berkaufer verpflichtete, von zehn Maravedis des Kaufpreises dem Könige einen zu zahlen und sich auch auf den Tausch erstreckte, von welcher nach dem Gesetz keine Stadt noch Villa, kein königlicher ober geistlicher ober herrschaftlicher Ort, kein Ritter noch Schildknapp, kein Richter noch Beamter frei war, und von der in der That nur wenig Exemtionen Statt fanden, lie= ferte unter allen Abgaben den bedeutendsten Ertrag, zumal seitdem die Tercias, ein der Regierung zugestandener Antheil an dem Zehnten der Geistlichkeit, bazu geschlagen Ihres hemmenden, ja zerstörenden Ginflusses er= wehrte man sich einigermaßen badurch, daß Merindaden, Städte und Villas sich mit der Regierung über einen bestimmten Anschlag, genannt Encabezamiento, vereinigt hatten und diesen unter sich aufbrachten.2 Auch das neue Encabezamiento, das unter der Verwaltung des Ximenes zu Stande gekommen, belief sich statt auf den Zehnten noch nicht auf ben Zwanzigsten. \* Es ward von Zeit zu Zeit Laet, Hispania, Lugd. Bat. 1629, p. 387. Rehfues Spanien, 25. IV, p. 1246, unb Les estats, empires et royaumes du monde, 1616, p. 322. Zwei alphabetisch geordnete Berzeichnisse ber alten und neuen Steuern enthält Alorente: Provincias vascongadas, Bb. II.

- 1. Drei Gesetze über die Acavala in der Recopilacion von 1545, Bd. II, p. 617 u. 623; alle drei von Ferdinand und Jabella, Jahr 1491.
- 2. Erwogen in Ulloa Restablecimiento de las fabricas y commercio Español, p. 20.
- 3. Origen, progresos y estado de las rentas de la corona de España por Don Francisco Gallardo Fernandez, Madrid 1805. Tom. I lib. II artic. II, p. 164.

prorogirt. Waren die bestimmten Jahre um, so ging die erste Bitte der Cortes, die sie am dringendsten vorlegten, auf eine neue Prorogation. Doch war die Alcavala nicht die einzige Belastung der inneren Betriebsamkeit. Bon der granadinischen Seide wurden zu Granada, Malaga und Almeria eigenthümliche Abgaben eingezogen. Wenn die Heerden nach Estremadura wanderten, saßen die Pächter des königlichen Servicio h Montazzo in den Pässen des Landes, zählten Trupp bei Trupp, und sorderten von jedem Hundert oder Tausend, was ihnen an Geld oder Vieh zukam.

Wir berührten schon, daß auch die Confiscationen ber Inquisition unter den Gefällen des Königs erscheinen. Charakteristisch für Spanien sind diese geistlichen Auflagen überhaupt.

Der Papst bewilligte bem König ben Ertrag von Inbulgenzen, welche alle brei Jahre unter bem Namen Cruzaba verkündigt wurden. Ganz ein Ablaß, wie er seit den Zeiten der Kreuzzüge für den Kampf mit den Ungläubigen ertheilt wurde; noch ward er unter derselben Boraussehung ertheilt. Für jedes der drei Jahre waren besondere Ablaßzettel, mit besonderen Bestimmungen und Bergünstigungen, gedruckt. Unter Trompetenschall mit geistlicher Procession ward die Cruzaba in den Pfarrkirchen angekündigt; die Prediger empfahlen sie, und Jedermann erkaufte sie für die sestgesetzte Summe, schon darum, um nicht dei seinen Nachdarn als ein schlechter

<sup>1.</sup> Cortes von 1558, Petic. V: De dar el dicho encabezamiento perpetuamente en el precio en que estava, a lo menos prorogacion por otros veynte años.

<sup>2.</sup> Nueva Recopilacion lib. IX tit. 27 ley VI.

Chrift zu gelten, was- nicht allein unangenehm, sondern gefährlich war.

Die Summe dieser Einkünfte finde ich zu Carls V Zeiten auf 920,000 Ducaten berechnet<sup>1</sup>; doch mögen sie, nach wenig späteren Angaben zu urtheilen, wohl auf eine Million gestiegen sein.

Mit alle dem, was in Sicilien, wo die Aussuhr des Getreides, in Mailand, wo das Salzmonopol die beste Hilfsquelle bildete, in Neapel und den Niederlanden in die königlichen Kassen floß, mag das regelmäßige Einkommen Earls V sich auf 4 Millionen belaufen haben.

Der eigentliche Anspruch seiner Unterthanen ging bahin, er solle damit auskommen. Die Städte von Castilien verssicherten im Jahre 1520,2 von jenen regelmäßigen Einsnahmen komme eine so große Menge und Summe Maravedis zusammen, daß damit, selbst ohne neue Beisteuer, ohne, wie sie sagen, eine neue Belastung des königlichen Gewissens, die Reiche der Krone trefslich erhalten und versmehrt werden könnten.

Sie meinen unfehlbar: alsbann wenn der Fürst sich nach seinem Einkommen einrichte. Sie beklagen sich über die Einführung des burgundischen Hoshaltes; sie berechnen, daß Carl, obwohl unverheirathet, für seinen Hof zwölf Mal mehr brauche, als seine Großeltern mit dem Prinzen und so vielen erwachsenen Töchtern aufgewendet, diese 12,000,

<sup>1.</sup> Marino Cavallo: De datii et altre entrate ordinarie di Spagna 800,000: dalli gran mastri, che tutti sono nella persona dell'imperatore, 120,000 ducati.

<sup>2.</sup> Capitulos del reyno, Tordesillas, 20. Oct. 1520, bei Sanboval I 316.

er 150,000 Maravedis den Tag: fie fordern Ersparnisse. Da aber an die Ausführung dieses Rathes nicht gedacht wurde, sondern die regelmäßigen Ausgaben Jahr für Jahr anwuchsen, so zeigen sich orbentliche und außerordentliche Beisteuern der Provinzen unentbehrlich. Auch ift keine, in der wir dieselbe nicht fänden. Castilien gewährte alle brei Jahre ein Servicio von 300 Cuentos (hundert Cuentos für jedes Jahr machen 267,300 Duc.), ungefähr so viel, als ber Ausfall an ber Einnahme betrug, und fügte später noch 50 Cuentos hinzu. Sicilien gewährte ein Donativ von 75,000 Scubi.2 Reapel, obwohl schon an sich mit einer directen Auflage belastet, ward doch keineswegs des Donativs überhoben: wenn man berechnet, daß es in den siebzehn Jahren von 1535 bis 1552 5,185,000 Ducaten gezahlt, b fo ist dieses Donativ jährlich auf etwas mehr als 300,000 Duc. geftiegen. Etwa eben so viel brachte auch Mailand auf. Die Städte zahlten alle Monat 25,000 Ducaten. Sie nannten ihr Geschenk das Mensuale. ift bas Nämliche, was man in ben Nieberlanden bas Schilbzahlen hieß; hier trug diese Steuer 500,000 Duc. ein. Das bringende Bedürfniß brachte auch die aragonischen Königreiche zu einer Beihülfe; sie verstanden sich zu jährlich 200,000 Duc., obwohl sie die Mittel wußten, dennoch so viel wie nichts zu zahlen.

Diese Besteuerung ist für die Verfassung in einer

- 1. Borstellungen ber Cortes bei Marina, Teoria II 426.
- 2. Ragazzoni: Angaria antica et ordinaria, di 75,000 scudi, instituita per la spesa della persona del re, et si chiama donativo ordinario.
  - 3. Parrino, Teatro de' Vicerè I 156.

versammlungen in Castilien, Sicilien, ben Niederlanden; sie erhält selbst in Neapel eine denselben wenn gleich nur von fern ähnliche Einrichtung; und dies gewähren oder versagen Können bewirkt, daß auch die mailändischen Städte ihrer alten Selbständigkeit nicht vergessen. Zweitens schließt sich der Abel meistens von der Abgabe aus. In der Regel wird dieselbe auf die Gemeinen vertheilt, und diese müssen die bewilligte Summe aus ihrem Einkommen, aus ihren Gütern oder aus Beiträgen der Einzelnen ausbringen. Nur indem etwa auch die Basallen der Großen angestrengt werden, haben auch sie ein Wort bei der Bewilligung zu sagen.

Die Landschaften erscheinen hierbei eine jede in ihrem eigenen Charakter. Die drei aragonischen Reiche halten sich ganz abgesondert und beinahe ohne Theilnahme. Sicilien widerstredt; doch gewährt es, so viel unumgänglich nothwendig. Mehr allerdings gibt Mailand; doch weiß es übertriedenen Forderungen zu widerstehen. Nur in Castilien vermag der König, in Reapel der Bicekönig vielleicht mehr, als dem Lande gut ist; hier gewöhnt man sich allmählich, mehr das Bedürsniß des Fürsten als die Kräfte der Landschaften zu berücksichtigen. Die Niederlande haben unter Carl V die würdigste Stellung. Sie zahlen alle Mal die größten Summen, doch zahlen sie dieselben freiwillig. Sie sind so reich, daß sie davon doch nicht herabgebracht, sie

<sup>1.</sup> Rebe des Condestable Belasco von 1538 bei Sandoval für Castilien, Avvertimenti Castro's für Sicilien, Leoni für Mailand beweisen dies.

genießen eine so wohl gegründete Freiheit, baß sie barum boch nicht unterjocht werden.

Trot so vielfältiger Hulfsquellen jedoch, ber Refte ber alten Besitthumer, der Auflagen auf ben Berkehr, der beiben Beifteuern, endlich ber geiftlichen Zuschaffe; trot ber Mabe, vie man hatte, um sie zusammenzubringen — wie viel Berfammlungen mußte man halten, um etwa brittehalb Millionen Ducaten jener Hülfsgelber zu erlangen! — war Carl weit entfernt, mit dem Betrag berselben auszukommen. In außerordentlichen Fällen mußte er immer zu außerordentlichen Mitteln greifen. Wollte er im Jahre 1526 ben Angriffen Franz I, der den Madrider Bertrag gebrochen, ernstlicher widerstehen, so bedurfte er dazu der reichen Mitgift feiner portugiesischen Gemahlin. Dennoch, wie wenig reichte sie aus! Sein Heer war im Jahre 1527 unbesolvet, und brach auf, um die Bezahlung, die ihne der Kaifer nicht zu geben im Stande war, bei beffen Feinde, dem Papft, zu holen. Im Jahre 1529 konnte Carl seine Reise nach Italien nur unternehmen, indem er die castilianischen Ansprüche auf die Molutten den Portugiesen um eine bedeutende Summe überließ. 1 Indeß er hatte nicht immer eine Mitgift zu genießen; er hatte nicht immer zweifelhafte Rechte an entfernte Weltgegenben zu veräußern. Die Reisen dagegen, die Kriege und ihre unberechenbaren Aufwendungen hielten immer an. Im Anblick bieser Verlegenheiten erinnert man sich gleich als einer erwünschten Aushülfe der indischen Reichthümer, ber Schätze ber Incas, jener weitläufigsten,

1. Sandoval. Gomara. Sorians.

tiefften, reichften Schachte ber Welt zu Potosi und Guanaxuato, die damals im Besitz der Spanier und ihres Fürsten waren. Lange hat man nicht genug zu sagen gewußt, wie große Einkünfte schon Carl bem V von ba zu= geströmt seien. Es gibt Autoren des siebzehnten Jahr= hunderts, welche die Summe des zwischen 1519 und 1617 zur Einfuhr nach Spanien registrirten Gelbes auf 1536, Andere, welche ben Betrag von Allem, was in den ersten 103 Jahren nach der Entbeckung herübergekommen, auf 2000 Millionen Pesos berechnen: fo daß der dem König gehörige Quinto, bei allem Unterschleife, gewiß im Durch= schnitt 3 Millionen bes Jahres ausgemacht haben würde; und Spätere haben biese Berechnung noch sehr mäßig gefunden. Wie glücklich wäre bies für Carl gewesen! ist aber, wie zuerst ein Deutscher, der erste wissen= schaftliche Kenner von Südamerika,2 nachgewiesen hat, um Vieles übertrieben. Unfere Relationen wissen nur von einem sehr mäßigen Einkommen des Kaisers aus Amerifa.

Im Jahr 1525 berechnet es Gaspar Contarini auf nicht mehr als 100,000 Scubi. Die Angaben eines wiß-begierigen Reisenben, welcher kurz nachher in Sevilla über bie Dinge der neuen Welt Erkundigung einzog,<sup>8</sup> enthalten

- 1. Uftariz, Teorica y practica de comercio, c. III.
- 2. Sumbolbt, Essai politique sur le royaume de Nouvelle Espagne IV.
- 3. Lettere di Navagero a M. G. Rannusio. Opera Navagerii 315: "Ci è qui in Seviglia la casa della contrattazione delle Indie, dove convengono venire tutte le cose che vengono da quelle parti: nel tempo che arrivano le navi si porta a detta casa molto oro (bis 1525 fam beinahe nichts als Golb aus

Dieselbe Summe. Noch im Jahr 1533 bemerkt Niccolo Tiepolo, das amerikanische Einkommen hat in Einem Jahr 150,000, in einem anderen aber nur 50,000 Duc. betragen. Als bald darauf die erste peruvianische Beute, unermeßlich, wie man sagte, alle Erwartung übersteigend, nach Spanien kam, betrug der königliche Quinto, nach genauen Berichten, nicht mehr als 155,300 Pesos Gold, 5400 Mark Silber, und demnach (denn der Peso hat  $13\frac{1}{2}$  Realen, der Scudo 12, der Ducaten 11, die Mark Silber 67 Realen) noch kaum dritthalbhunderttansend Ducaten.

Seitbem sind in Peru ansehnliche Summen in die Hände der königlichen Beamten gelangt. Nach einer Durchschnittsrechnung aus den ersten funfzehn Jahren mögen fie jährlich 400,000 Duc. betragen haben. Allein wie vieles hievon ward von den Vicekönigen verbraucht, wie viel verschlangen die inneren Kriege! Im Jahr 1548 gibt Mocenigo die Einkünfte, die zu Zeiten höher gestiegen waren, auf etwa viertehalbhunderttausend Duc. an. Fünf Jahre nach der Entdeckung der Bergwerke von Potosi, in dem Jahre 1550, berechnete man die gesammten amerikanischen Einkünfte noch auf nicht mehr als 400,000 Ducaten. Acht Jahre hierauf waren sie vielleicht gewachsen, jedoch nicht viel. Soriano, der seine Relation im Jahre 1558 verfaßte, erinnert, daß man zwar von Millionen Pesos rede, in der That aber bekomme der König nicht mehr als zwischen 400,000 und 500,000 Scubi. Noch im Jahre

Amerifa: Sumbolbt IV, 260), del quale si battono molti doppioni ogn'anno, ed il quinto è del re, che suol essere quasi sempre intorno a cento mila ducati."

1561 berechnet Andrea Badoero die amerikanischen Einskünfte auf ungefähr eine halbe Million.

Der Betrag der aus Amerika nach Europa übergeführten edlen Metalle war nach den Zeugnissen der Gleichzeitigen, so sehr sie auch über dieselben erstaunten, doch nur mäßig. Im Jahre 1552 schrieb Gamara: "In 60 Jahren haben die Spanier dies Land entbeckt, erobert, durchwandert; das Gold und Silber, das sie dabei gewonnen, ist nicht zu berechnen; es übersteigt 60 Millionen."

Wohl sah Philipp II späterhin ganz andere Summen aus Indien anlangen. Carl V indeß hat sich mit jenen begnügen müssen. Er war mit seiner Staatsverwaltung bei weitem mehr auf die Niederlande angewiesen. Wenn diese ihm manches Jahr 5 Millionen Gulden, d. i. dritthalb Millionen Duc. steuerten, wie sehr traten dagegen die 400,000 aus Amerika zurück! Dort, sagt Soriano, in den Niederlanden sind jene Schätze, Bergwerke, Indien, die dem Kaiser seine Kriege möglich gemacht, die ihm Staat, Würde, Ansehen aufrecht erhalten haben. Aber wie gesagt, alle regelmäßigen und außerordentlichen Steuern, die ihm gezahlt wurden, genügten seinem in dem fortdauernden Kriege gesteigerten Bedürfniß nicht. Er mußte immer auss neue zu Anleihen greisen.

Anleihen zu machen, hatte aber in jenen Zeiten eine doppelte Schwierigkeit: eine in der Verpfändung, welche noch in der Regel gefordert ward, die andere in den wuscherischen und übermäßigen Zinsen, welche der Gläubiger nahm. Da nun Carl nicht eben viele Güter mehr zu verspfänden hatte, so mußte er geradezu den Ertrag der Abstrumen u. Böller 1.

gaben bes Landes — und dies sind die Juros, deren sofort gedacht wird, — seine unmittelbaren Einkünste den Gläubigern überlassen. Das Recht, die Abgaben zu erheben, ward wie ein Gut betrachtet, dessen Berwaltung man dis zur Bezahlung der dargeliehenen Summe veräußerte. Dies konnte um so leichter Statt haben, da der Ertrag der Auslage durch die Encadezamientos der Gemeinden sest bestimmt war. Schlug der Kaiser diesen Weg ein, so kam er in der Regel mit 7½ Procent weg. Dst aber mußte er zu Anleihen ohne Berpfändung greisen. Dann zeigte sich, obgleich er seine Verpslichtungen zu halten pslegte, der öffentliche Eredit so unsicher, der Mangel an Geld so groß, das Bedürsniß so dringend, daß er nicht allein 10—20, sondern 20—30 Procent Zinsen gezahlt hat.<sup>2</sup>

Diese Anleihen nun hatten eine sehr drückende Wirkung. Die ersten verzehrten sosort die Einnahmen, welche zu den laufenden Bedürfnissen unentbehrlich waren, und nahmen so den Grund weg, auf dem die ganze Staatswirthschaft errichtet war. Die zweiten nöthigten in Kurzem zu neuen außerordentlichen Anstrengungen. Jene zehrten die Abgaben auf, ehe sie noch eingelaufen; diese nahmen das Einkommen der künftigen Jahre in Anspruch. Wenn man mit diesem Shstem nicht mit größter Mäßigung ver-

- 1. Dies ist ber Zinssuß, ben die Cortes billigen: 1552, Peticion CXI.
- 2. Cavallo: E gran cosa, nelle guerre passate hanno pigliato da X fino a XX et XXX per cento l'anno, nè mai ha voluto l'imperatore mancare alli mercanti della parola sua, di modo che se bene ha sentito qualche incommodo, ha però conservato talmente il credito che per guerra grande che potesse havere li mercanti non mancheriano mai a lui.

fuhr, so war beutlich, daß es den ganzen Staat zu Grunde richten mußte.

Carl fühlte dies wohl. Wie oft erhebt er hierüber laute Klagen! "Um den Krieg von seinen Reichen entsernt zu halten, um den Türken zu widerstehen, um das Bedürsniß der Christenheit wahrzunehmen, habe er Ausgaben machen müssen, zu denen weder die königlichen Renten, noch die Servicios, die nur geringfügig, noch was der Papst aus geistlichen Einkünsten gewährt, hinzureichen vermocht, sondern er habe von seinen Renten, von seinem Patrimonium große Summen verkausen müssen, so daß durch diese sein königliches Haus und sein Hoshalt bei weitem nicht erhalten werden könne; er habe überdies so viel auf Zinsen aufgenommen, daß es unmöglich sei, mit dem Rest der königslichen Einkünste auch nur diese zu decken, geschweige die Capitalien zurückzuzahlen."

Wenn er nun seine Anleihen hauptsächlich um der Kriege willen machte, welche er führen mußte, so hatten diese den denkwürdigen Erfolg, daß sie, mochten sie nun gläcklich gehen oder nicht, eine Verminderung der königlichen Einstünste, einen Verlust an den disherigen Renten nothwendig hervordrachten. Rein Krieg Carls hatte einen so überraschenden, so vollständig günstigen Ausgang als der schmalkaldische. Dennoch überlegten die Feinde des Hauses Oesterreich, um wie viel er die Umstände desselben versschlechtert habe.

<sup>1.</sup> Proposicion de las cortes generales de Toledo de 1538 bei Sanboval II, 355. Carta von 1542 bei Marina.

<sup>2.</sup> Relatione della casa d'Austria.

Man barf hier wohl bie morgenländische und die abendländische Ariegsührung dieser Zeit vergleichen. Um ein Heer zu haben, übergab Soliman seine Güter und Einstünfte Anderen, übergab auch Carl sie Anderen. Jener übergab sie Soldaten, die nun fortan ihr Leben lang unter ihm stritten und tapsere Lehensleute waren. Dieser überzgab sie Kausseuten, welche ihm Geld dafür zahlten; jedoch nur einmal, so daß er zwar Truppen werben konnte, aber nur auf eine sehr beschränkte Zeit. Die Verpflichtung der Einen ist persönlich, immerwährend, unbedingt; die der Ansberen muß in jedem Moment durch Bezahlung vermittelt, von Monat zu Monat erneuert werden, und gewährt dem Herrn nie eine volle Sicherheit.

Die Folgen bes ergriffenen Spstems lagen Jebermann vor Augen. Cavallo berechnet, daß im Jahre 1550 von ben 920,000 Ducaten regelmäßiger Einkünfte in Castilien 800,000, von 800,000 neapolitanisch-sicilianischen 700,000, die mailändischen 400,000 ganz, und von den flandrischen ein großer Theil verpfändet gewesen. Wenn man im Jahre 1567 die Summe, für welche so viele Besitzthümer Phislipps II verpfändet waren, auf 35 Millionen Ducaten berechnet, so fällt davon dei weitem der größte Theil auf Carls Rechnung. Erinnert man sich aber derzenigen Ansleihen, welche nicht auf Verpfändungen sundirt waren, so ist deutlich, daß das regelmäßige Einkommen kaum hinsreichte, die Zinsen der Staatsschuld zu decken. Dann

<sup>1.</sup> Tiepolo von Philipp II: E solecito quanto ogn'altro al accrescimento del denaro: et certo ha grandissima ragione di farlo, essendo impegnate le entrade sue per 35 millioni d'oro.

<sup>2.</sup> Cavallo: Di sette millioni di ducati (so hoch rechnet Ca-

mußten auch die außerordentlichen Servicios, die für außerordentliche Fälle bestimmt waren, zu den laufenden Ausgaben verwendet werden: dann erforderten die Kriege, es
erforderte jede Unternehmung stets neue Anleihen. Wie
schnell es mit der Aufzehrung des öffentlichen Gutes ging,
beweist eine Rechnung, die König Philipp II den niederländischen Ständen vorlegen ließ. Ihr zusolge belief sich
der Rest der regelmäßigen Einkünste Carls aus den Niederlanden im Jahre 1551 auf 327,960 Gulden; doch war
auch dieser im Jahre 1557 dergestalt veräußert, daß sich
ein Weniger von 18,000 Gulden fand.

Wenn demnach Ruh Gomez de Silva gesagt haben soll, der Grund, weshalb der Kaiser sein Reich niederlege, sei sehr einfach; er wisse es nicht länger zu verwalten, so ist dies zwar eine Uebertreibung, jedoch liegt derselben eine gewisse Wahrheit zu Grunde. Carls Mittel waren ersichöpft. Es ist leicht möglich, daß diese Erschöpfung zu seinem Entschlusse beigetragen hat.

## 2. Unter Philipp II.

Richt leicht wird ein Fürst seinen Thron unter mißlicheren Berhältnissen bestiegen haben, als Philipp. Indem sich zu seinen übrigen Feinden ein neuer gesellt, den er am meisten wünscht nicht zu haben, ein Papst, welcher sich ge-

vallo die Einkünfte im Ganzen; die einzelnen Angaben machen nur 6½ Mill. Ducaten; auch rechnet Soriano im Jahre 1558 nur "6 millioni e più" regelmäßige Ausgabe und Einnahme) l'imperatore non avanza, quando siano pagate tutte le obligationi d'assignamento, 500 o 600 mila ducati l'anno.

boren glaubt, die spanische Macht zu vernichten; indem ihm zugleich an den niederländischen, mailändischen und neaposlitanischen Gränzen gefährliche Kriege drohen, — findet er alle Hülfsmittel erschöpft, die Quellen der regelmäßigen Einkünfte aufgezehrt, die Lande mit Schulden beladen, die Zinsen drückend, den Credit schwach.

Wenn jemals, so sind bei einem Regierungsantritte durchgreifende Maßregeln zu entschuldigen. Um sich aus so peinlichen Geldbedrängnissen zu retten, kann man ohne Zweisel nur zu einem von diesen drei Mitteln greisen. Entweder man sucht seine eigene Zahlungsfähigkeit auf eine entscheidende Weise zu vermehren, wie dies denn mancher Staat durch den Berkauf der öffentlichen Güter gethan; oder man bemüht sich, die Ansprüche der Gläubiger zu besseitigen, was nur durch einen offenen Bankerutt, durch eine erklärte Zahlungsunfähigkeit möglich ist; oder man muß das Zahlungsmittel, die Bedeutung des Geldes auf irgend eine Weise verändern.

Wir bemerken, daß die Räthe des Königs Philipp von diesen Mitteln eins nach dem andern in Vorschlag brachten.

Zuerst den Verkauf von Repartimientos in Amerika. Um die Indianer vor den grausamen Bedrückungen der eingewanderten Spanier zu sichern, zugleich um die letzteren in einer steten Abhängigkeit von der Krone zu halten, hatte man ihnen ihre unermeßlichen Lehen meist nur auf Lebenszeit zugestanden; königliche Commissarien sorgten, daß sie nur einen bestimmten Tribut, nur bestimmte Arbeiten von

<sup>1.</sup> Ruy Gomez sagte zu Soriano: ber König sei "senza prattica, senza soldati, senza danari."

ben Eingeborenen forbern burften. Welch ein Bortheil für biese Spanier, wenn man ihre Lehen sür Eigenthum erstlärte! Ein großer Theil bes amerikanischen Golbes war in ihren Händen: schon Carl hatten sie 8 Millionen Oucaten angetragen; sie erboten sich, ein solches Zugeständniß mit überaus ansehnlichen Zahlungen zu erwiedern. Indessen Menschlichkeit und Klugheit sprachen gleich start dagegen; jene, denn was wollte aus den Indianern werden, wenn man sie als Leibeigene ansehen durfte? Aber auch diese: denn Selbständigkeit und Entsernung hätten allzusehr zum Abfall gereizt. Der alte Kaiser wandte allen Einstluß an, der ihm nach seiner Abdankung geblieben, um einen solchen Entschluß zu hintertreiben. Das vereinigte Interesse der Krone und der Indianer verhinderte, daß man ihn ergriff.

Hierauf hatten einige Räthe den Muth, ihrem Herrn geradezu einen Bankerutt vorzuschlagen. Sie stellten ihm zweierlei vor: erstlich, er sei nicht verpflichtet, seines Vaters Schulden anzuerkennen; zweitens, die Gläubiger seien durch die übermäßigen Zinsen sattsam bezahlt. Sie wollten, Philipp sollte weder die Capitalien zurückgeben, noch sernere Zinsen erlegen. Bei reislicher Ueberlegung aber widerrieth die Vorsicht auch dies. Was sollte aus dem öffentlichen Credit werden? Waren die Schulden etwa persön-

1. Soriano: Benche molti delli principali per il bisogno grande che si havea de danari per la guerra, lodassero questo partito, S. M. Cesarea non ha mai voluto accettarlo, per non far torto all'Indiani di sottometterli a tanti tiranni et per non mettersi in pericolo d'una rebellione universale. Questa è una delle cose (forse sola) che sia stata regolata secondo il parere d'imperatore dappoi che questo re è al governo.

lich? Waren sie nicht Schulden des Staats? Und wie wollte man in der Verwirrung, die ein solcher Beschluß hervordringen mußte, die Bedürfnisse des Augenblicks decken? Auch dies unterblieb.

Man erzählt, auch noch ein brittes Mittel sei versucht worben, ber Besitzer ber Bergwerke von Potosi habe baran gebacht, falsches Silber zu machen; ein Deutscher, bes Namens Sternberg, sei zu Mecheln erschienen, ber ein scheinbares Silber zu Stande gebracht habe, das auf dem Prodirstein und unter dem Hammer, doch nicht im Feuer aushalte. Es sei im ganzen Ernst die Rede davon gewesen, die Truppen mit solchem Silber zu bezahlen; und nur indem die Stände es ersahren und sich dagegen gesetzt, "denn leicht möchte man über dem schlechten Gelde das gute und ächte verlieren", habe man es aufgegeben, jedoch nicht ohne den Ersinder reichlich zu belohnen.

- 1. Cabrera, Don Felipe II, p. 41.
- 2. Soriano: Oltre queste vie n'è un'altra straordinaria, la quale, perche è poco honorevole, è tenuta secreta. Questa è un'industria che è principiata gia 2 anni et più con titolo della zecca, ben conosciuta d'alcuni in questa città, ma non fu continuata, essendo occorsi certi dispareri fra lui et il confessore, per la cui mano passava tutta questa pratica. Si trovò poi un Tedesco a Malines, che la mise in opera et con un oncia di certo suo polvere et 16 d'argento vivo fa 16 oncie d'argento, che sta al tocco et al martello, ma non al foco. Et fu qualche opinione di valersi di quella sorte d'argento in pagar l'esercito, ma li stati non hanno voluto acconsentir. Der Nachfolger Soriano's, Mula, versichert, ein Secretair von Aup Gomez habe die Sache vermittelt. Der König habe persönlich bavon Notiz genommen. M. S. ha veduta la prova del polvere con argento vivo e fattone buon argento. Benn ein neuerer Schriftsteller ben Urheber Malen nennt, so ift bas ein wahrscheinlich aus bem Namen bes Ortes entsprungenes Migverständnig.

Bon diesen Maßregeln, die entweder so gefährlich ober so abenteuerlich waren, kam man zurück. Indem Philipp sich entschloß, eben wie sein Vater, die Last, mit der er sich beladen fand, ferner zu tragen, dachte er nur darauf, das Bedürfniß des Augenblickes zu decken, die zunächst nothwendige Vertheidigung ins Werk zu stellen. Nach Castilien schickte er Don Ruy Gomez de Silva mit voller Gewalt, nicht allein zu verpfänden, sondern auch zu verkaufen, was sich verpfänden, was sich verkaufen lasse; mit dem Auftrag, durch jedes Mittel, welches es auch sein möge, Geld zusammen= zubringen.' Die Prinzessin Juana mußte sich bequemen, die zehn Euentos Einkünfte, welche ihr als eine jährliche Rente auf die Alcavala angewiesen waren, zu verkaufen; man nöthigte wohlhabende Privatleute, auf Treu und Glauben zu leihen; man bat den König von Portugal um indische Waaren, die man dann in Flandern zu Gelbe machen wollte; man nahm endlich 300,000 Ducaten auf der Messe zu Villason zu wucherischen Zinsen auf. Auch die übrigen Länder wurden herbeigezogen; das Meiste, wie bemerkt, leisteten noch immer Durch diese Anstrengungen aller Kräfte die Riederlande. geschah, daß man jene Heere werben konnte, die bei St. Quentin und Gravelingen gesiegt, die nach so harten Be-

1. Micheli, Relatione d'Inghilterra f. 79: Havendo detto Ruigomez commissione amplissima, non solo ad impegnare, ma a vender et alienare officii et entrate et di concluder ogni sorte de partiti, per metter insieme quella maggior somma di danari che potrà. Man rechnete auf "il partito dell'Indie, i danari dell'ultime flotte intertenuti in Seviglia, l'imprestito del clero, gli ajuti particolari." Sieju Soriano; Cabrera.

brängnissen ber spanischen Monarchie ben ganz vortheilhaften Frieden von Chateau Cambresis verschafft haben.

Nach dem Frieden aber war nichts nothwendiger, als dieser verworrenen und entkräftenden Staatswirthschaft, die sich vom Kaiser her vererbt, wenn irgend möglich, ein Ende zu machen. Man hat eine Aufzeichnung von Philipps eigener Hand, worin er sich die ungeheure Differenz seiner Einsnahmen und seiner Ausgaben mit schwerem Herzen vergegenwärtigt. Aber vielleicht ließ sich hoffen, in ruhigen Jahren, bei besserer Sparsamkeit, durch ausreichende Benutzung der Hülfsquellen, die so viele reiche und blühende Provinzen besasen, das Uebel zu heilen. Man muß zugestehen, daß Philipp diesem Zweige seines Amtes eine besondere Aufmerksamkeit widmete. Sie trug indeß sehr die Farbe seiner Zeit.

Wirthschaft; es sehlten selbst die Kenntnisse, die Fertigkeiten, welche eine umfassende Berwaltung der Finanzen erfordert: es thaten sich mehr Einzelne hervor, welche die Ergebnisse ihres Nachdenkens als ein Geheimnis betrachteten und nur sür besondere Belohnung mittheilen wollten; gleichsam Abenteurer und Berlorene, die sich den zahlreichen Schaaren cameralistischer Meister und Jünger auf gut Glück vorauswagten. Es waren hauptsächlich Florentiner. Ein gewisser Benevento, der sich schon der Signoria von Benedig angeboten, "ohne das Volk zu beschweren, ohne eine Neuerung von Bedeutung wolle er ihre Einkünste beträchtlich in die Höche bringen; er sordere nichts als 5 Procent von den Vortheilen, die er verschafse", war vorzüglich angesehen;

Kaiser Ferdinand berief ihn an seinen Hof; er erschien auch bei Philipp. Diesem gab er wirklich einen vortheilhaften Anschlag. Auf seinen Rath kaufte Philipp in Seeland bas Privilegium der Salzbereitung von den Inhabern besselben zurück: hierauf, ohne ben Salzpreis zu erhöhen, ohne Jemand zu nahe zu treten, verpachtete er ben Vertrieb besselben an das genuesische Haus Negro de Regri. Die 200,000 Ducaten, die dasselbe zahlte, schienen kein geringer Vortheil. 1 Und auch anderwärts versucht man hierauf etwas Aehnliches. Der Charakter dieser ersten Anfänge einer neuen Staatswirthschaft war, daß man die Einklinfte bes Fürsten durch irgend einen Versuch an einem einzelnen Zweige auf künstliche Weise emporzubringen suchte; doch wie weit konnte das führen, wie trügerisch erwies sich bas Versprechen, bag bas Volk baburch nicht stärker be= lastet werden solle!

Dazu waren weber die Zeiten, noch die Menschen und ihre Wissenschaft, ober ihr guter Wille angethan, um ein neues Shstem auf rationeller Grundlage auszubilden. Philipp II mußte seine Staatsverwaltung nach der Lage seiner Reiche einrichten. Von der Krone Aragon aber konnte er vor dem Kriege von 1592 durchaus nichts erslangen. Sicilien war so eng gegen den König zusammensgeschlossen, daß es sich sein Servicio etwa auf 200,000

<sup>1.</sup> Soriano: E novamente comparso nella corte un Giovanni Leonardo di Benevento, il quale ha raccordato al re una provisione nova sopra il sale, che non è d'alcuno danno alli popoli. — Questo è quel Benevento che s'offerì gia d'accrescer l'entrata di Vostra Serenità. Er erschien auch bei Pius V, ber indes seinen Klinsten nicht traute. Catena, Vita di Pio V.

ober 250,000 Ducaten erhöhen, aber sonst nichts abzwingen Die mailändischen Städte waren allerdings weit minder frei. Sie ließen ihr Mensuale einmal vom Carbinal von Trient und ein andermal vom Herzoge von Sessa erhöhen; und wenn wir gleich gesehen, wie ernstlich sie sich dem Versuche des Herzogs von Terranuova, neue Do= native einzuführen, entgegensetzten, so finden wir doch, baß ihre Abgaben im Jahre 1584 auf 1,183,000 Scubi gestiegen waren. Indessen so viel sie auch leiften mochten, so ward doch so gut wie Alles von den Truppen aufgezehrt, die man bei ihnen eingelagert. Auch die Ausgaben wurden eben bamals auf 1,166,696 Scubi berechnet.2 Die näm= lichen Gründe, welche ihre Freiheiten zu beobachten bewogen, nöthigten alsbann, die schon allzu Belasteten mit neuen Auflagen zu verschonen. Bon Neapel sahen wir, in welchem Verhältniß die dortigen Einkünfte seit dem Anfang dieser Regierung stiegen. Oft aber waren die Aufschläge, welche die Vicekönige anordneten, zu dringenden und nahe liegenden Zwecken bestimmt: zur Bewachung der Gränzen und des inneren Landes, zum Bau einer Straße, und zur Einquartierung der Truppen. So drückend die Eintreibun= gen wurden, so sehr man darüber klagte, so blieb davon

<sup>1.</sup> Im Abgabenverzeichnisse hinter bem Soriano wird erwähnt:
1) il mensuale, che è il sussidio imposto a quel stato;
2) augmento imposto dal cardinale di Trento: 3) l'augmento imposto dal duca di Sessa.

<sup>2.</sup> Novelli, Storia di Como III c. II 111, sehr authentisch, doch ohne genauere Auseinandersetzung.

<sup>3.</sup> Baolo Tiepolo 1562: Quello che si estrazze in Milano non basta, nel reame di Napoli non avanza, in Sicilia manca, in Spagna non abonda.

doch nicht mehr übrig, als was zur Vertheibigung ber Küsten gegen die türkische Flotte nothwendig war.

Und da nun auch die Niederlande anfangs sich abzusondern trachteten, dann mit Unruhen erfüllt wurden, und endlich absielen, so mußte sich die ganze finanzielle Aufmerksamkeit Philipps II auf Castilien concentriren.

Wenn früherhin die Caftilianer klagten, so war es vorzüglich darüber, daß sie der Gegenwart ihres Fürsten beraubt seien. "Darum sühre man so viel Geld außer Landes: schon spüre man einen Mangel an Gold, schon mache das Silber sich seltener." Wie oft hatten sie Carl ersucht, zu ihnen zurückzusehren oder bei ihnen zu bleiben! Jetzt aber war Philipp König. Dieser leistete ihrer Bitte Genüge: er kam nach Spanien; er nahm Wohnung zu Madrid; er erklärte Castilien für das Haupt seiner Propinzen. Hing nun diese Neuerung auf manche andere Weise, wie wir sahen, mit der Lage dieses Fürsten zussammen, so glaubt man doch auch, er sei darum in Castilien verblieben, um aus den Reichthümern desselben bessere Rutzung zu ziehen, als sein Bater.

In der That war sein Bemühen zunächst, sein Einkommen zu verbessern. Hiezu hatte ihm Ruh Gomez einen Finanzrath eingerichtet, in dem unter anderen ausgezeichneten

<sup>1.</sup> Representacion al Emperador Carlos, para que no dejasse salir de España al principe D. Felipe. Bei Marina, Teoria de las cortes III 183. Die Cortes von 1558 bitten Philipp, in seine spanischen Reiche zurückzusehren: "Pues esta entendido, que residiendo en ellos puede V. M. conquistar y ganar los agenos y defender y conservar los suyos."

<sup>2.</sup> Tiepolo.

Räthen vorzüglich Franz Eraso arbeitete. Hiezu umgaben ben König, wie Cabrera sagt, jene Männer von Klugheit und Willfür, jene geschickten Ränkeschmiede, die immer neue Auslagen ersannen.

Es ist Schabe, daß Tiepolo fürchtete, eine strengere Auseinandersetzung der einzelnen Maßregeln Philipps werde seine Zuhörer langweilen; daß er es vorzog, Diejenigen in sein Haus einzuladen, welche sich genauer unterrichten wollten. Er glaubte nicht, daß auch so spät Nachlebende einmal aus seinen Berichten etwas zu lernen suchen würden. Diedurch nöthigt er uns, zerstreuten Notizen nachzugehen.

Unter Anderem sinden wir, daß der Rath, den Benevento für die Riederlande gegeben hatte, in Castilien in Aussührung gesetzt wurde. Die Regierung brachte die Salinen, die im Privatbesitz besindlich waren, an sich; die bisherigen Sigenthümer wurden des Sinkommens, das sie bisher daraus gezogen hatten, versichert; die Regierung verkauste das Salz noch einmal so theuer als sie.

Man weiß, daß in jener Zeit die Wolle einen Hauptzweig des castilianischen Handels bildete. Unter dem Borwande, daß zur Erhaltung der Flotten, durch die das Meer
von Corsaren gereinigt werde, sich billig ein Beitrag von
den Kausseuten einziehen lasse, forderte Philipp von den Eingeborenen, wenn sie spanische Wolle nach Flandern ausführten, einen, wenn nach Frankreich oder Italien, zwei,
von Fremden aber im ersten Falle zwei, im anderen vier Ducaten für die Saca.<sup>2</sup> Die Cortes setzen sich, so leb-

<sup>1.</sup> Sigismondo Cavalli.

<sup>2.</sup> La princesa governad. en Valladolid 30 Abril 1558. Nueva Recopilacion libro IX tit. 32 ley I. Pragmatica I.

haft sie konnten, hiegegen. Sie erinnerten, wie sie mit Alcavala und Almoxarifazgen, mit so mancherlei Gefällen für Land und Meer, mit den Servicios beschwert genug seien; sie brachten vor, daß nicht ber Kaufmann die Steuer trage, sondern der Besitzer der Heerde, dem jener nun weniger zahle; sie beriefen sich auf Gesetze im Königreiche, die hiewider, Gesetze, welche ber König beobachten musse.1 Philipp antwortete ihnen: ihn zwinge seine Noth dennoch hiezu. — Er hatte den Muth zu einem noch gewaltsameren Eingriff gegen Herkommen, Gesetz und Recht. Als die ver= haßteste Magregel hat man in Castilien immer die Veräußerungen unmittelbarer Ortschaften zur Mittelbarkeit angesehen. Philipp war Spanier genug, um bas zu wissen, er ließ sich bessenungeachtet dazu bestimmen. Schon im Jahre 1558 klagen die Cortes, er habe Flecken und Dorfschaften, Basallen und Jurisdictionen, auch mancherlei Gemeingüter veräußert und von den Städten getrennt, zu denen sie bis jetzt gehört. Sie nehmen nicht Anstand, ihn an die Zusagen, an die schriftlichen Versprechungen, selbst an die Eidschwüre zu erinnern, die dem entgegen seien; aber wie sehr sie auch in ihn bringen, wie angelegentlich sie an den trostlosen Zustand derer erinnern, die nun unter die Hand von Privatpersonen gerathen seien, so erlangen sie

1. Cortes de Valladolid del año de 1558, Petic. IX: Lo qual es novedad y cosa no acostumbrada y en gran daño y perjuyzio de estos reynos y de los subditos y naturales dellos y del estado de los cavalleros hijosdalgo dellos y otras personas esentas y contra sus libertades. — Dann erwähnen sie bie impusiciones prohibidas por leyes y pragmaticas, las quales de justicia y honestidad deven guardar los Reyes et mas V. M. que todos.

boch nichts als Versicherungen für die Zukunft. Indeß war Philipp schon weiter gegangen. Cabrera klagt, ber König habe Commenden und Abelsrechte, Stellen von Regidoren, Alcalden und Schreibern, alles eigentlich Belohnungen der Tugend, nunmehr verkauft. Wir finden, daß er Commenben von 18,000 Ducaten Einkommen weggab, um seine Gläubiger zu befriedigen; bag er bald barauf ben Papst um Erlaubniß bat, auch solche Güter zu verkaufen, auf welche geistliche Einkünfte angewiesen seien; er werbe ben Clerus aus seinen Juros entschäbigen. 2 — Unfehlbar aber das Härteste, ein wahrer Eingriff in das Privateigenthum war es, daß der König das Geld, welches Kaufleute und Reifende von Indien mitbrachten, für sich in Beschlag nehmen ließ, und denfelben Zinsanweisungen auf seine Renten bafür gab. Nicht allein die, benen das Geld genommen wurde, empfanden den Verlust: fast noch mehr, wie natürlich, diejenigen, welche davon hatten bezahlt werden sollen: Biele machten Bankerutt; es kam ein Stocken in ben ganzen Handel. Mit Erstaunen nehmen wir wahr, daß sich dies von 1555 bis 1560 fast regelmäßig wiederholt.3 Erst 1560 gibt ber König Befehl, es solle nicht mehr geschehen.

- 1. Cortes von 1558, Petic. VI. Soriano: L'anno passato consegnò al centurione una commenda in Spagna di 18,000 sc. d'entrata l'anno a conto de suoi crediti, et questo anno ha venduto il secretariato di Napoli per ducati 12,000.
  - 2. Lettera di Mula amb. Venet. Roma alli 28 di Giugno 1560.
- 3. Cortes v. 1555, Pet. CX. Cortes v. 1558, Pet. XXXIII: Por haversi tomado para las necessidades de V. M. el oro y plata que ha venido y viene de las Indias, estan perdidos los mercadores, tratos y tratantes destos reynos, y ha cessado la contratación en ellos, de que se han seguido y siguen grandes daños e inconvenientes.

Wenn er nun außerdem die Douanen zwischen Castilien und Portugal schärfte; wenn er die Geistlichen zu stärkeren Subsidien nöthigte; wenn er eine Menge kleiner Neuerungen machte: so ist es nicht nöthig, aller zu gedenken; sie volls ständig aufzuzählen, ist mir überdies nicht möglich; wir halten uns nur an die wichtigsten Momente.

Als ein solcher erscheinen die Zollerhöhungen des Jahres Philipp leitet sie ein, indem er klagt, daß ihn die **1566.** Pflicht, die Christenheit und die Religion zu vertheidigen, seine Reiche und Staaten in Ruhe und Sicherheit zu er= halten, auf neue Mittel zu benken zwinge, wie er seine Renten erhöhen könne. Er fügt hinzu, nachdem er mit sei= nen Ministern Rath gepflogen, habe er gefunden, daß, dies burch eine Vergrößerung der Zölle auf Einfuhr und Ausfuhr am unbedenklichsten geschehen werbe. So gab er benn an Einem Tage, den 29sten Mai 1566, drei hierauf bezügliche Decrete. Mit jenen ersten Anordnungen über die Aussuhr der Wolle nicht zufrieden, forderte er zuerst von nun an für jebe Saca, die nach Italien ober Frankreich ober nach einem anderen Lande der Halbinsel gehe, gleich viel, ob sie von Eingeborenen ober Fremden ausgeführt werbe, schlechtweg vier Ducaten. Diese Neuerung erscheint indeß gering, wenn wir den Aufschlag der Zollfätze da= gegen halten, ben er auf das Almoxarifazgo mahor von Sevilla legte. Wenn man früher Seide, ober trockene Früchte, oder Zucker, oder Wein und Del ausführte, hatte man brittehalb Procent gegeben: er forderte nunmehr 7½. Mit Edelsteinen und Perlen, Cochenille und Leder glaubte er noch weiter gehen zu können: statt der bisherigen dritte= Fürften u. Böller I. 27

halb forberte er zehn Procent. Am auffallendsten aber sind die Steigerungen im Almozarisazzo von Indien. Die urssprüngliche Freiheit des Handels zwischen dem Mutterlande und den Colonien, welche Ferdinand und Isabella angeordnet, war schon von Carl gebrochen worden. Sine vollkommene Beschränkung richtete Philipp erst damals ein. Von allen Waaren, die nach Indien gingen, gebot er, in den spanischen Häsen süng, in den amerikanischen zehn Procent, von dem Weine aber zusammen sogar zwanzig Procent einzuziehen.

Es ist ohne Zweifel der flandrische Krieg, den Philipp vorzubereiten gedenkt: darum erwähnt er seine Sorge für Religion und Ruhe, indem er diese Auflagen auf den Handel legt, doch dazu genügten sie ihm nicht.

Tiepolo behauptet, daß Philipp in dieser Zeit von dem für Privatleute angekommenen indischen Gelde jährlich 800,000 Scudi zurückbehalten und ihnen mit fünf Procent verzinst habe.<sup>2</sup> Er kam zu der ungerechtesten seiner früheren Maßregeln zurück.

Allmählich fühlten die Castilianer, was die Erfüllung ihrer Bitte, daß der König bei ihnen bleiben möge, ihnen für Früchte trug. Alle Lasten, welche die allgemeine Regierung der Königreiche Philipps, welche neu hervortretende Fälle nöthig machten, alle die Bedürfnisse, denen früher die Niederlande abzuhelsen gepslegt, alle Kosten, die der Krieg mit diesen erforderte, sielen nun auf sie. Sie hatten den Trost,

<sup>1.</sup> Nueva Recopilacion IX, 32, pragmatica III. IX tit. 22 lei I. IX tit. 26 lei II.

<sup>2.</sup> Tiepolo: E ben vero che ne riceve commodità (da India), perche si serve ogn'anno di 800,000 scudi de particolari con pagarli cinque per cento.

daß sie dafür auch das Haupt seiner Reiche und, wie sie dünkte, aller Königreiche der Welt wären. So lange nur die Last erträglich blieb!

In den Jahren 1575 bis 1578 — dies ist ein weiteres Hauptmoment, das wir unterscheiden — ward sie Was auch immer ben König schon überaus brückenb. in Bedrängniß gesetzt haben mag: vielleicht bie Wirtung seiner Anstrengungen im chprischen Ariege, — benn daß der Aufwand desselben sehr groß gewesen, kann man aus einer Rechnung der Sicilianer sehen, welche hauptsächlich für Lebensmittel, wie Zwieback, Wein, Käse, die sie vom Mai 1571 bis zum November 1573 auf die Flotte geliefert, 1,300,000 Ducaten ausgegeben hatten; 1 — ober die Rossen der flandrischen Unternehmungen; oder die unerträgliche Beschwerbe ber wucherischen Zinsen; ober was foust — genug, wir sehen ihn in so bringenben Berlegen= heiten, daß er zu jeder Aushülfe zu greisen bereit ist; daß er jetzt selbst jenen entscheibenben Magregeln näher tritt, benen er Anfangs ausgewichen.

Im Jahr 1564 war man erschrocken, als die Schulben des Königs auf 23 Millionen berechnet wurden; im Jahre 1574 waren sie aufs neue um 12 Millionen gestiegen. Es lag am Tage, daß die dafür angewiesenen hohen Zinsen die Mittel des Staatshaushalts bei weitem über-

<sup>1.</sup> Magazzoni, R'elatione della Sicilia, fügt hinzu: Di maniera che non havendo supplite l'entrate ordinarie, hanno convenuto quelli ministri vendere a diversi quello che hanno da scuodere da qui a un anno et più con interesse di 14 o 16 per cento l'anno: onde il re in quel regno si trova molt'esausto de' danari.

steigen, und immer neue Berwirrungen veranlassen mußten. Unter biesen Umständen tauchte ber Borschlag auf, daß die Cortes die Schulden des Königs selbst übernehmen sollten, ber ihnen bafür zusagen würde, in einer bestimmten Reihe von Jahren keine weitere Geldforderung an sie zu stellen. In den Staatshaushalt würde daburch wieder eine größere Sicherheit gekommen sein, die ständische Verwaltung der Schuld vielleicht sehr heilsame Rückwirkungen Indessen ist man doch nicht zu dieser Auskunft gehaben. Da in ben Cortes nur die Stäbte repräsentirt waren, diese aber zur Ersüllung der zu übernehmenden Berpflichtung kein anderes Mittel besaßen, als die Erhöhung der Gefälle auf den Berkauf der Lebensmittel, also der Alcavala, welche ohnehin als dem König zugehörig betrachtet wurde, so war nicht sowohl von einer Bewilligung, als von einer Vereinigung über bas Zweckmäßigste bie Rebe: man vereinigte sich dahin, daß die Steuer, ohne an der Weise ihrer Einziehung zu ändern, so weit erhöht werden sollte, um die Deckung ber Schulben möglich zu machen. Die Erhöhung ward ursprünglich auf den Betrag von drittehalb Millionen berechnet. Es zeigte sich bald, daß sie so nicht burchzuführen war: eine allgemeine Lähmung des Verkehrs würde eingetreten sein; ich finde, daß man auf Eine Million zurücklam, und schon in diesem Mage war die Steigung den Städten sehr beschwerlich. Die Ausländer bezeigen ihre Verwunderung über die Hingebung der Castilianer für ihren König: keine Nation der Welt trage eine solche Auflage.1

1. Dispaccio Veneto 16. Jan. 1575. Grandissima certo è stata questa dimostratione amorevole di questi popoli. Diese Dispacci sind hiersur unsere vornehmste Quelle.

Nun aber brangen die Städte auch auf entgegenkommende anderweite Erleichterungen der Staatscasse. Sie brachten aufs neue die Beräußerung so vieler Renten und Besithümer des Staates an die Granden zur Sprache, deren Zurücknahme sie von jeher gesordert hatten. Philipp II schien sehr geneigt, ihnen Gehör zu geben. Indem er alle Granden aufsorderte, die Rechte anzugeden, durch welche sie zu ihrem ersten Besitz gekommen, griff der Fiscus sossort Häupter derselben, wie die Belascos, Herzöge von Frias, an, und entrig ihnen ihre Zehnten des Meeres, die sie so sange besessen. Allgemeine Furcht bemächtigte sich der Granden.

Mit dem größten Eifer gingen ferner die Städte gegen die Staatsgläubiger an, deren Vortheile übermäßig und unerlaubt, deren Bedingungen für den Staat verderblich und unerträglich seien. Der König ward zu einer Maßregel durchgreifendster und rücksichtslosester Art bewogen.

Im December 1575 erließ er ein Edict, durch welches alle seit sunfzehn Jahren abgeschlossenen Staatsanleihen vorläufig für ungültig erklärt und der Revision ron sechs Commissarien unterworsen wurden. Als Princip ward sest gesetzt, daß niemals ein höherer Zinssuß als von 12 Pc. angenommen und noch weniger Zins vom Zins berechnet werden dürse. Was im Widerspruch mit diesem Grundsatzten Staatsgläubigern bewilligt ober angewiesen worden war, sollte ihnen wieder entzogen werden und dem Könige zu Gute kommen.

Im Süden und Westen von Europa gab es vielleicht 1. Cabrera, Don Felipe II 955. keinen bebeutenden Platz, wo nicht irgend ein großes Haus diesen König mit einer guten Summe in seinem Buche gehabt hätte. Das Edict, welches den Anspruch einer einseitigen Verfügung über contractmäßige Verpflichtung sanctionirte, ber Berluft, ben es in Aussicht stellte, ber Einhalt der Zinszahlungen, der mit der Publication verbunden war, mußten eine allgemeine Erschütterung hervorbringen. Sevilla fallirten ein paar große Kaufleute. In Rom, Benedig und Mailand, in Lyon und Rouen, in Antwerpen und Augsburg war fast kein Haus, das nicht hart an den Bankerutt gekommen wäre. Hauptsächlich litten bie Genuesen, bie einen großen Theil ihres Vermögens in die Hände bes Rönigs von Spanien gegeben; die überdies damals in dem Aufruhre ber minberen Geschlechter wider die größeren ihre eigenen Kräfte aufzehrten: von ihnen erst ging die Gefahr ber übrigen aus. Und boch betrafen die ersten Berfügungen nur ben Einhalt ber Zinsen; was sollte geschehen, wenn auch die Capitalien geschmälert, wenn jenes Recht, welches von dem Edicte ausgesprochen wurde, daß jedes Haus mit ben Gelbern, die es selber schuldig sei, eben so verfahren möge, wie der König mit seinen Schulden, wenn dies geltend gemacht ward?!

Nicht ungegründet ist, was die Staatsgläubiger dem König einwandten. Sie bemerkten, daß das Geld, das sie

1. S. M. da per nulli tutti li contratti et assenti fatti con lei delli 14 Nov. 1560 in qua, perche sono contra le leggi et usurarii. Comanda, che si rifacimo li conti de tutti i contratti partiti et assienti e si paghino alli trattanti a razion di 12 pc. senza contar, interesse sopra interesse che quello più che haveranno riscosso si vadino fachedo carico nelli assienti che di poi si son fatti. (Dci. v. 19. Dec. 1575.)

ihm geliehen, von ihnen selbst gegen starke Zinsen aufgenommen, und mit großen Kosten unter schweren Gefahren an den von ihm bestimmten Ort geliesert worden sei. Seien nicht in der That die Gelder ein paar Mal unterwegs geraubt worden? Er möge sich nur erkundigen, was ein Wechsel von Madrid nach Genua, von Genua nach Flandern koste. Man habe ihm gesagt, ihr Gewinn betrage 30, zuweilen 36 Pc.; in der That aber sei ihnen aus dem Geschäft zuweilen Verlust erwachsen, ihr Vortheil übersteige nicht drei Procent.

Sanz so weit, wie ursprünglich beabsichtigt war, ist es auch in der That nicht gekommen. Der König bequemte sich, die Capitalien scheindar unangetastet zu lassen; die Kaussente mußten sich dagegen eine sehr bedeutende Ermäßigung der Zinsen gefallen lassen: Thuanus sagt, von 71/8 auf 41/8. Dürste man hier einen kleinen Irrthum vermuthen und 71/7, 41/6 annehmen, so würde sich das Bershältniß dahin herausstellen, daß, wenn man früher sür 1000 Ducaten jährlicher Kenten 14,000 Ducaten Capital zahlte, welches in der That das Gewöhnliche war, man nun 24,000 dafür zahlen mußte.

Die Erhöhung der Alcavala, welche die Mittel der Staatscasse vermehrte, und die Herabsetzung der Zinsen, welche ihre Pflichten verringerten, wirkten zusammen, um einen einigermaßen geordneten Staatshaushalt hervorzubringen.

Den Granden wurde trotz jener Demonstrationen kein

<sup>1.</sup> Memoriale al re catolico.

<sup>2.</sup> Außer Cabrera die aussührliche Darstellung des Thuanus, auch bei Laet, De principibus Italiae p. 139.

besonderer Nachtheil zugefügt. Philipp begnügte sich, wegen einiger abgekommener Basallen, die der Krone unmittelbar anzugehören wünschten, den Processen ihren Lauf zu lassen.

Dagegen waren die geistlichen Einklinfte im Steigen begriffen. Pius IV hatte bem König nicht allein einmal von den Früchten der Kirchengüter die Hälfte, 1 er hatte ihm barauf auch für die Galeeren, die er gegen die Türken halten sollte, fortwährende Zuschüffe bewilligt. Nach lan= gem Widerstreben hatte ihm Pius V boch Escusabo einen Zehnten von ben Gütern bes Clerus — und Cruzada erneuert.2 Im Jahre 1578 ward bas geistliche Einkommen von päpstlichen Nuntien auf anderthalb Millionen berechnet. Doch auch bamit war Philipp nicht zufrieden. Er forberte Alöstern die ihnen von seinen Vorfahren überwiesenen Vafallen ab, um anberweit über sie zu verfügen. Er wollte, baß ihm das Escusado, das bis jett 250,000 Scudi trug, bis auf die Summe, welche die Galeerengelder ausmachten, bis 420,000 Scudi vermehrt würde. Wie große Schwierigkeiten auch jede fernere Erhöhung hatte, so fand sich . Gregor XIII doch bewogen, ihm eine neue geistliche Auflage von 170,000 Scubi auf drei Jahr als eine Subsidie für ben flanbrischen Krieg zu gewähren.4

Einer unserer Benezianer meint, der König sei in dies sen finanziellen Beziehungen nicht als Herr, sondern mehr als ein mit Einnahme und Ausgabe betrauter Beamter zu

- 1. Mula in bem oben bezeichneten Briefe.
- 2. Catena, Vita di Pio V p. 184.
- 3. Lippomano, Relatione di Napoli, schätzt es 1575 auf 1,200,000 Scubi.
  - 4. Negotiatione di Monsr. Sega.

betrachten. Durch eine Verbindung oberherrlicher Autorität und fleißiger finanzieller Geschäftsverwaltung gelang es dem König, nicht allein das Gleichgewicht herzustellen, sondern sich einigermaßen freie Hand zu verschaffen. Lorenzo Priuli berechnet, daß das angewiesene Einkommen von Spanien sich auf drittehalb Millionen, das nicht angewiesene auf sechstehalb Millionen belause; von diesen seien die laufenden Ausgaben zu bestreiten, doch bleibe eine gute Summe dem König zur Verfügung.

Für das Land und ihn selbst wäre es heilsam gewesen, wenn sich gegen weitere Eingriffe eine unübersteigliche
Schranke gebildet hätte. Die Cortes erkennen an, daß sie Alles
zu leisten verpflichtet seien, was die Vertheidigung der Krone
nothwendig mache; aber dagegen müsse man ihrer Beurtheilung überlassen, wie dies am besten geschehen könne. Doch
jetzo sühre man nicht allein wider alle Versprechungen täglich neue Auflagen ein, obwohl vielmehr die alten abzuschaffen wären, man ergreise auch die dem Besitzer schädlichsten Mittel, sie einzutreiben. Unerträglich sei das Elend
und die Mühsal, die man durch die neuen Tribute leide.

Ihre Bitten, ihre Klagen waren vergeblich. Philipp hatte nicht allein den niederländischen Krieg auszufechten, sons dern er entschloß sich, die Ligue von Frankreich zu unterstützen. Ueberdies hatte er die Unternehmung gegen England vor.

Diese Unternehmung bezeichnet ein neues Moment in Philipps Staatsverwaltung. Sie ist für die inneren

- 1. Basís Tiepsis: Puo parer che il re sia più tosto ministro ricevedor e dispensator d'altri, che vero ed assoluto padrone.
  - 2. Borstellungen ber Cortes bei Marina, Teoria I 304, II 394.

Berhältnisse Spaniens so bedeutend, wie für die äußeren. Zuerst erschöpfte sie das Land durch die Anstrengung, mit der man sie betrieb. Man brachte nicht allein große Geldsummen, sondern auch starke Lieferungen auf. Mndalusien bot außer vielen anderen Bedürfnissen allein 12,000 Centner Zwiedack dar; Sevilla gab außer vielem Anderen allein 6000 Faß Wein; Galicien 6000 Centner Pökelsleisch: jede Provinz that, was sie nur vermochte. Bei weitem eingreisender aber ward jene Unternehmung durch die neuen Anstrengungen, welche ihr vollständiges Mißlingen, ihre unglücklichen Kückvirkungen nöthig machten. Wenn sich der König zu trösten wußte, so hatte das Reich Ursache, untröstlich zu sein.

Sogleich nämlich in dem hierauf folgenden Jahre, im Jahre 1589, sah sich Philipp genöthigt, die schwerste von allen seinen Auflagen, die Millionen zu fordern, eine Abgabe, die, in sofern sie auf den bestimmten Ertrag von acht Millionen Ducaten in 6 Jahren lautete, dem Servicio gleich, in sofern sie aber auf die unentbehrlichsten Bedürfnisse, Wein, Del, Fleisch und ähnliche Dinge gelegt ward, eine vollkommene Accise war. Lange standen die Cortes an; man mußte, um sie zu überreden, selbst den kaiserlichen Botschafter, Grafen Khevenhiller, in Bewegung setzen; endlich gewährten sie. Indeß es war, als wäre nichts gesschehen. Im Jahre 1590 finden wir den König mit drei

<sup>1.</sup> Berzeichniß ber Lieferungen in ber Schrift: Dell'apparato della guerra quest'anno 1588, abgebruckt im Tesoro politico I, 67.

<sup>2.</sup> Sallarbo Fernandez, Origen de la Comision de los servicios de millones in Origin etc. de las rentas 47.

<sup>3.</sup> Rhevenhiller, Annales Ferdin. Tom. III, p. 772.

neuen außerorbentlichen Mitteln beschäftigt. Er forbert ein Donativ ein; er eröffnet eine Anleihe; er will die Millionen bereits anticipiren. Das Donativ gewähren ihm die Granden: von den meisten Unglücksfällen wenig berührt, wie sie sind, können sie dei viertehalb Millionen Ducaten aufbringen. Die Anleihe mögen meist die fremden Handelshäuser geleistet haben; dieselbe gewährte dei neuntehalbhundertstausend Ducaten. Doch die Städte, obwohl so sehr bereit, zu dienen, odwohl die Summe, die sie nicht sogleich zahlen, dennoch sehr bald einzuliesern verpslichtet, diese können nicht viel über drittehalbhunderttausend Ducaten anticipirter Aufslage eindringen.

Da war es ein Glück, daß aus Amerika reichere Flotten anlangten. Potosi allein lieferte seit 1575 immer ansehnlichere Erträge, seit 1585, zwanzig Jahre lang einen Duinto von mehr als Einer und einer halben Million Pesos.<sup>2</sup> Man hatte daselbst nicht lange vorher die Berquickung des Erzes mit Quecksilber eingeführt,<sup>3</sup> und dieser Berbesserung unsehlbar war der höhere Ertrag des Bergwerks zu danten. Im Ansange des siedzehnten Jahrhunderts brachte

- 1. Rhevenhiller, Tom. III, p. 870.
- 2. Nach einer officiellen Rechnung siber ben Ertrag ber Bergwerke von Potofi, die sich in der Coloccion de doc. ined. Vol. V. sindet, hatte der königl. Quinto 1556 etwas siber 450,000 Pesos betragen. Auf dieser Höhe erhielt er sich ziemlich dis zum Jahre 1575, doch sank er z. B. 1572 auf noch nicht 217,000 Pesos. Hierauf aber begann er sich zu heben. Im Jahre 1578 stieg er siber 800,000, 1579 siber 1 Million, 1585 auf mehr als 1½ Mill. Pesos. So ungefähr blieb er dis 1607. Er sank dann dis unter 1 Mill. 1629, dis auf weniger als 700,000, 1660; auf weniger als ½ Mill. 1697.
- 3. Ulloa, Entretenimientos. Deutsch II, 40, mit Schneibers Anmert. 226.

bie Flotte außerorbentliche Reichthümer; 1613 und 1615 über zehn, 1608, 1612, 1614, 1616 über eilf, 1620 und 1624 sogar über vierzehn Millionen Ducaten; hiebei für den König immer über anderthalb, meist-zwischen zwei und drei, einmal vier Millionen. 1 Gegen das Ende des sechszehnten Jahrhunderts kann die Ausbeute nicht viel geringer gewesen sein. Contarini berechnet 1593 das amerikanische Einkommen Philipps II auf zwei Millionen Scubi. Nur war die Geldwirthschaft des Königs, ja felbst die bes Landes so beschaffen, daß es verbraucht war, ehe Castilien schien bas Gelb nur zu empfangen, es ankam. um es sofort wieder wegzugeben. Es lautet unglaublich, boch versichert es ein glaubwürdiger Mann, Gonzalez Davila, daß im Jahke 1595, welches dann den Ertrag von etwa brei Jahren geliefert haben muß, 35 Millionen Scubi in Gold und Silber über die Barre von San Lucar gekommen, und daß hievon im Jahre 1596 kein Real mehr in Castilien gewesen.2

Aus den Actenstücken dieses Jahres ergibt sich zusgleich, in welchem Zustande man war, und auf welche Weise man die Geldgeschäfte trieb. Der König, der aufs neue seine Räthe beauftragt, den Ursachen seiner übeln Umsstände nachzuspüren, fängt an zu klagen: wenn ihm aus seinen reichen und mächtigen Königreichen, aus den Indulten des Papstes nichts übrig bleibe, wenn seine Schatztammer ganz entblößt sei, so komme das nur von den übermäßigen Zinsen, mit denen er beladen. Er greift aufs

<sup>1.</sup> Berzeichnet in Laet, Hispania, p. 400.

<sup>2.</sup> Davila: Vida y hechos del Rey Felipe III, p. 35.

neue zu den Mitteln von 1575. Er bestimmt, daß die verpfändeten Renten, Rechte und Besitzthümer, jene ben Staatsgläubigern übergebenen Anweisungen, ihnen entzogen und in königliche Verwaltung genommen, daß aus ihrem Ertrage billigere Zinsen gezahlt werden sollen. Hiemit erneut sich der alte Schrecken in Spanien und Italien, in Deutschland und den Niederlanden: und schon brechen die Bankerutte aus. Die florentinischen Häuser verloren allein mehrere Millionen. Es war kein Handelsmann in Pisa und Florenz, ber nicht Berlust gehabt hätte. 1 Lange wenben die Staatsgläubiger bei den Ministern des Königs, bei ben Geistlichen, auf deren Wort er hört, bei ihm selbst vergebens Alles an, was sie vermögen: endlich bewirken sie eine Ermäßigung, aber wodurch? Nur, indem sie sich zu Sie versprechen eine Anleihe neuen Unleihen verstehen. von 8 Millionen Ducaten, bergeftalt jedoch, daß sie nur 7,200,000 und zwar binnen 18 Monaten zahlen, bagegen aber die ganze Summe der 8 Millionen binnen 4 Jahren aus ben außerordentlichen Servicios bis zum Jahre 1600, aus den indischen Einkünften von 1598 und 1599, aus bem Ertrage ber Cruzaba von 1599 und 1600, enblich auch eine ganze Million aus bem Verkaufe von Aemtern und "anderen noch zu erbenkenden" Einkünften zurückerhalten sollen. Sie haben bann im Ganzen auf vier Jahre ben mäßigen Vortheil von zehn Procent; aber man sieht doch, wie die Haupteinnahmen der späteren Jahre durch diese Anleihe zum Voraus hinweggenommen und verzehrt werden.2

<sup>1.</sup> Galuzzi, Istoria del Granducato di Toscana Tom. III, p. 285. Lettres du cardinal d'Ossat n. 82.

<sup>2.</sup> Decrete des Königs und ausführliche Nachrichten bei Kheven-

In der That richtet jedes vorausgehende Jahr das folgende zu Grunde. Im Jahre 1598 mußte der König ein neues Donativ, welches Davila geradezu ein Almosen neunt, von Thüre zu Thüre einfordern lassen. Dieser Schriftsteller setzt hinzu, was man an Reputation verloren, habe mehr bedeutet, als was man an Geld zusammengebracht.

Und so sehen wir hier den merkwürdigen Fall, daß ein König sein Land auf das Aeußerste erschöpft, und doch immer leere Sasse hat; daß alles Gold und Silber, welches die vorhandene Masse in Europa vermehrt, in seine Hände kommt und keinen Augenblick sein Eigenthum bleibt; daß er ungeheure Summen aufbraucht und doch keinen Real verschwendet. Neben dem Auswande seiner Kriege ist es hauptsächlich die von seinem Bater ererbte Geldwirthschaft, die er so fortgehen lassen, gegen die er kein gründliches Heilmittel gebrauchen wollen, was ihn zu Grunde richtet, so wie es Jenen zu Grunde gerichtet.

Indessen zahlt Castilien mühevoll seine Auflagen sort. Contarini behauptet, daß dies Land in den 4 Jahren, daß er sich daselbst aushielt, 30 Millionen Scudi aufgebracht habe. Alagend bringt es dies auf. Diejenigen, sagen die

hiller b. b. Jahren 1596 u. 1598. Thuanus, Historise lib. CXVII, Tom. III, p. 777.

1. Tomaso Contarini, Relatione di Spagna. Nei 4 anni che io sono stato a quella corte, gli su fatta una impositione straordinaria di 6 millioni da pagarsi in 4 anni et un altro donativo di 2 millioni in due anni, di modo che in 4 anni S. M. ha cavato di quel regno 30 millioni d'oro, la qual somma è altro tanto vera quanto pare incredibile: onde per queste insopportabili gravezze si sono grandemente afflitti et estenuati

Cortes von 1594, welche in das neue Encabezamiento benn die Millionen wurden wie das Servicio und mit ihm erhoben— eingetreten, seien nicht fähig, die auf sie gefallene Summe zu erlegen. Aus den Papieren, die man der Rechenkammer Sr. Maj. eingereicht, ergebe sich, daß Biele ihre Renten verpachtet, und daß die Pachtsumme derjenigen, die man von ihnen fordere, noch nicht gleich sei. Ueber zweihundert Ciudaden, Villas und Ortschaften seien nicht in das Encabezamiento eingetreten: alle Bedrückungen der Einnehmer seien ihnen lieber. Es habe zwar Se. Maj. eine Million erlassen, doch es sei so unmöglich, die ermäßigte Summe auszubringen, als die gesammte.

Hierauf war die Antwort, das offenkundige Bedürfniß Sr. Maj. gestatte nicht, auf diese Vorstellungen Rücksicht zu nehmen. In der That, wenn Contarini anmerkt, die Abgaben, die das Volk zahle, seien so übertrieben, daß es durch dieselben zu Grunde gerichtet worden und serner zu Grunde gerichtet werde, daß es vielleicht beim besten Willen nicht lange mehr im Stande sei, sie zu zahlen, so ist er doch auch genöthigt, zu bekennen, diesem Uebel abzuhelsen sei ganz unmöglich, da selbst so große Auflagen noch nicht hinreichend.

quelli popoli. Er berechnet die jährlichen Einkünfte der ganzen Monarchie auf 14,560,000 Scudi. Gewiß zu niedrig. Mailand, das bei 1,200,000 Scudi trug, ist hier mit 900,000, — Neapel, welches über drittehalb Millionen brachte, mit 1,200,000 angesetzt. Das Schwerste ist immer, allgemeine Beträge mit Sicherheit anzugeben.

- 1. Memorial del reyno en principio de las cortes ao 1594. Marina, Apendice 189.
- 2. Le gravezze sono così esorbitanti che hanno consumato et tutta via vanno consumando quei popoli et specialmente

So verwaltete Philipp II das öffentliche Vermögen in Castilien und in seinem Reiche. Castilien läßt sich mit einem See vergleichen, aus dem man zu mancherlei Wersten mehr Wasser emporzöge und ableitete, als die inneren Quellen zu ersetzen vermöchten: dann würde allmählich sein Grund sichtbar: man wollte ihm einen neuen Zusluß zussühren; jedoch ehe berselbe noch angekommen, verbrauchte man auch ihn.

## 3. Unter Philipp III.

Castilien erschöpft sich an Menschen, um die Niederlande spanisch, Italien in Zaum und Gehorsam, den katholischen Glauben in Aufnahme zu erhalten. Sehen darum erschöpft es sich an Geld: die Zinsen nöthigen den lausenden Jahren den Auswand der früheren auf; man gibt Pensionen, um eine Partei zu behaupten; die Ariegskosten dauern fort. Es ist hier keine Verschwendung im Innern, von persönlichen Sigenschaften abhängend, wie unter Heinrich III in Frankreich; die auswärtigen Verhältnisse, wie sie sich im Lause der Zeit entwickelt haben, zehren die Kräfte des Landes auf.

So hatte Lerma eine fast noch schwerere Aufgabe, als Sully. Konnte er die Zinsen einhalten? Man sah an dem Beispiele des alten Königs, was dies fruchtete. Oder die Jahrgelder abstellen? Sie waren in der That sehr bezquei di Spagna, onde in breve tempo non corrisponderanno quella eccessiva somma de danari che al presente contribuiscono. In tutto che l'impositioni siano eccessive, di gran lunga non suppliscono alla grandezza del bisogno.

trächtlich; um z. B. ben Herzog von Urbino zu gewinnen, der doch nicht gerade viel bedeutete, hatte ihm Philipp II 12,000 Scudi für seinen Tisch, und Besolbungen für 4 Oberften, 20 Hauptleute, 100 schwere, 200 leichte Reiter und 2 Compagnien zu Fuß bewilligt. 1 Da sich aber die Spanier allenthalben Haß und Gegner erweckt hatten, ba Frankreich eben mächtig genug ward, diese sämmtlich um sich zu vereinigen, so wäre es allzu viel gewagt gewesen, auch die Freunde durch die Entziehung der gewohnten Hülfsgelder zu entfremden. Im Jahre 1600 unterhielt Spanien im Kirchenstaate nicht allein den Herzog von Urbino, sondern so viel Barone als irgend möglich, 2 Or= sinen, Cesarinen, Gaetanen, und überdies nicht wenig Car-Sarpi behauptet 1609, es sei keine Stabt in dinäle. Italien, wo nicht Spanien Anhänger besolde. 8 In der Schweiz, in Deutschland, in England erhielt es sich eine Faction durch dieselben Mittel. Eins aber that Lerma, was allerdings vonnöthen war: er gab der Monarchie nach und nach den Frieden. Jedoch indem er dies that, begann er an dem Hofe zu verschwenden, was Philipp II auf den Krieg gewandt; er führte eine innere Verschleuderung ein.

Wie reich ward er selbst von öffentlichem Gut! Er hat bei der Vermählung des Königs 300,000, bei der Aus-wechselung der Madame rohale von Frankreich und der Infantin von Spanien 400,000 Ducaten; er hat, nach

<sup>1.</sup> Lettre du cardinal Bellay bei Ribier, Mémoires et lettres d'estat II, 760.

<sup>2.</sup> Desfino, Relatione di Roma: Quanti più possono, non solo valendosi di colonelli dependenti, ma di molti altri.

<sup>3.</sup> Litterae Sarpii ad Leschasserium. Le Bret, Magaz. I, 501. Fürsten u. Böller I. 28

ben Rechnungen seines Hauses, allein für fromme Stifstungen 1,152,283 Ducaten aufzuwenden vermocht. In dieser prächtigen Manier lebten seine Berwandten, seine Anhänger: Miranda sammelte einen Schatz von Edelsteinen: Calberon ward unglandlich reich. Die Sehalte der Hospbeamten beliesen sich in Kurzem auf ein Drittheil höher, als unter Philipp II. Aber wie viel erforderten überdies die häusigen Feste, das hohe Spiel, die Berlegung der Ressidenz, die Reisen, die Inadenbezengungen sür die an den Hospfaurlickgekommenen Granden. Dem Könige kostete seine Bersmählung 950,000 Ducaten, etwa so viel, wie Ferdinand dem Katholischen die Eroberung von Neapel.

Also kam man trotz bes Friedens nur in schwerere Bedrängniß: man griff zu noch außerordentlicheren Mitteln, als Philipp II. Im Jahre 1600 erließ der König ein Sdict: "obenan unter den Ursachen der öffentlichen Noth sinde er die Verarbeitung des Silbers zu täglichem Sebrauch. Wie viel besser, wenn es im Umlauf wäre! Um einem so großen Uebel zu steuern, wünsche er die Masse zu kennen, welche vorhanden sei, sowohl weiß als vergoldet. Daher gediete er eine Auszeichnung des gesammten Silbergeräths, binnen zehn Tagen, er, der König." — Was konnte man hiemit beabsichtigen? Wollte man Privatleuten ihr Silber rauben? Oder hatte der Papst, wie behauptet ward, die Hälfte des in den Kirchen vorhandenen dem Könige verliehen? Die Geistlichen widersetzen sich: die Mönche predigten dawider; auch der Beichtvater des Königs war

<sup>1.</sup> Davila. Hans Rhevenhiller in den Annal. Ferdin. VI, 3035. Relatione della vita etc.

dagegen; und so mußte man sich am Ende begnügen, als nach dem Vortritt der Bischöse von Valladolid und Zamora einige Bischöse, Kathedralen und Metropolen freiwillige Beiträge leisteten. Aber die neue Regierung hatte gezeigt, wie gewaltsamer Maßregeln sie fähig sei; sogleich zeigte sie das noch mehr.

Im Jahre 1603 schlugen zwei königliche Räthe, von dem Rathe der Finanzen und dem Rathe von Castilien, eine Beränderung des Münzwerthes vor. Man war in so großer Bedrängniß, daß man dies unerhörte Mittel "als eine Sache vom Himmel" ergriff. Gleich als sei Castilien ein geschlossener Handelsstaat, erhöhte man den Werth des Kupfers von zwei auf vier: indem man für 6,320,440 Ducaten Kupfermünze hienach umprägte, glaubte man, — es läßt sich denken, — welch' einen Vortheil gemacht zu haben.

Doch nicht minder läßt sich erachten, was der wahre Erfolg sein mußte. Die Kausseute der halben Welt eilten ihr Kupfer nach Castilien zu sühren, wo dies Metall so hoch stand. Auch die castilianischen hatten bei diesem Tausche einen Vortheil: in Cadiz, San Lucar, Puerto de Santa Maria, Malaga, San Sebastian, Laredo betrieb man ihn mit reißender Eile. In Kurzem war das Silber so selten

<sup>1.</sup> Edict vom 29sten October 1600. Relatione della vita etc. Se bene alcuni s'acquietarono, altri però nol secero nè volsero obedire a questo comandamento. — Diese Relation gedenti eines Breve, accioche potesse pigliar l'argento lavorato per servitio degl'arcivescovi, vescovi, prelati e cavalieri degl'ordini militari, mit Bedingung der Rückgabe in 8 Jahren, das indeh nicht zur Ausssthrung gekommen sei.

geworben, daß man am Hofe bis 40 Procent Aufgeld das für bezahlte, daß die gemeinen Leute selbst die zwei Realen, welche die Cruzadabulle kostete, nicht mehr in Silber aufsbringen konnten. Aupfer dagegen wollte man für 128 Millionen Ducaten in Castilien rechnen. Welch' ein Zusstand! Alle Jahre bringt die Flotte zehn, eilf, zwölf Millionen Silber und im ganzen Lande bekommt man keinen Silberreal zu sehen.

Ein Hauptgrund des Mangels lag in den Gelbgeschäften mit ben Genuesen. Der König war ihnen bamals aufs neue 12 Millionen Golbes schuldig geworden, wovon sie 16 Pc. zogen, welche auf das mit den Flotten vom Orient und Occident eingehende Gold und Silber angewie-Ein so großer Ausfall, daß damit Alles in sen waren. Verwirrung gerieth. Man entschloß sich endlich kurz und gut, die Zinsen von 16 auf 5 Pc. herabzusetzen, die man nicht von der Einfuhr der Flotten, sondern von anderen burch Herabsetzung anderer Zinsen gewonnenen Ueberschüffen nehmen wollte. Die Genuesen klagten und schwuren, niemals wieder mit der Krone in Geldverhältnisse zu treten. Aber sie hatten einen so großen Zufluß von Renten und Einkünften, die sie anderweit nicht zu verwerthen wußten, daß fie bennoch bei der ersten Forderung der Krone ihr wieder zu Dien-

<sup>1.</sup> Aussührliche Darstellung bei Davila s. a. 1603. Weitere Erstäuterung bei Cespebes, Primera parte de la historia de Don Felipe IV, p. 583. Man nimmt alles Golb und Silber, das ein in Castilien verstorbener chilesischer Bischof hinterlassen, in Beschlag, und verspricht der päpstlichen Kammer, die auf das Spolium Ansprüche macht, Kupser dassit. Cagioni che condussero S. Santità a levare la nuntiatura al Monsignor di Sangro.

sten standen. Bald barauf wurden abermals die neuen Anleihen abgeschlossen.

Da nun solche Maßregeln auf einen Augenblick halfen, aber auf immer schabeten; da Handelsauflagen, wie wenn man beim auswärtigen Verkehr dreißig vom Hundert forsberte, indem sie diesen selber fast zu Grunde richteten oder den Schleichhandel mit Gewalt hervorriesen, die Einkünste eher verringerten als vermehrten; da auch die Kaufleute keine Anleihe mehr eingehen wollten: wozu sollte man greissen? Man mußte immer wieder zu den Bewilligungen der Cortes zurückehren.

Um das Gleichgewicht herzustellen, hat man vorgeschlagen, auch den Silberwerth zu erhöhen. Allein das fand Schwierigkeiten in den Berhältnissen zu den genuesischen Wechslern und man machte auch noch eine andere Einswendung dagegen. Es schien den Spaniern zum Glanzihrer Monarchie zu gehören, daß ihre Münze durch die ganze Welt gehe, was nicht mehr der Fall sein werde, wenn sie nicht mehr vollwichtig bleibe. Der Werth des Scudi d'oro ward jedoch erhöht. — Dem Einbringen des Kupfers suchte man dadurch abzuhelsen, daß man den Verkehr mit diesem Metall 30 Liguas weit von der Gränze verbot.

Wenn die Abgeordneten kamen, erwies ihnen der Herzog

1. Stanzo 1610: Stimorono, che cio potesse apportar poco riputatione a S. M., abbassando in tempo suo il valor (ben inneren Werth), della moneta, ch'oggidi corre et è ricevuta per tutto il mondo, il che da quella elatissima e gonfiattissima natione è tenuto in gran crido.

von Lerma so viel Ehre, und jedem einzelnen von ihnen so viel gute Dienste, er gewährte ihnen Alles, was sie wünschen konnten; persönlich gefesselt, hatten sie dann nicht mehr den Muth zu ernstlichem Widerstreben, nachdrücklichem Versagen.

Als man im Jahre 1600, nachdem frühere Bewilli= gungen abgelaufen, die Auflage der Millionen forderte, auf 6 Jahre, vom 1sten Januar 1601 an, jährlich 3 Millionen, wagten allerdings acht Städte eine Zeitlang einen gewissen Wiberstand: nur allzu bald aber mußten sie sich fügen. 1. Konnte aber die Accise, welche zehn Jahre früher nicht auf anderthalb Millionen zu bringen gewesen war, nunmehr noch einmal so viel abwerfen? Man sah sich in Kurzem genöthigt, die Sätze ber auf Wein und Del gelegten Ge= fälle noch weiter zu erhöhen; um den Unterschleif zu hintertreiben, errichtete man breierlei Gerichtshöfe, einen ersten in jeder Stadt, einen zweiten in jedem Hauptorte eines Bezirks, einen dritten aus einer Junta ber stimmführenben Städte, von benen der obere immer den unteren zu beauffichtigen hatte. Erreichte man nun hiedurch seinen Zweck? Von der Auflage, die am 1sten Januar 1607 völlig hätte bezahlt sein sollen, mußte man noch im Jahre 1608 einen guten Theil nieberschlagen.2

Man hätte glauben bürfen, hieburch belehrt, würde

<sup>1.</sup> Relatione della vita etc., hieffir bas Beste: Avenga che molti et gravi inconvenienti se presentassero, il papa Clemente concedè un breve, acciocche per questo tributo contribuisse tanto il stato ecclesiastico quanto il secolare. Hieraus erläutert sich eine etwas unbeutliche Stelle in n. 274 ber Briese bes Carb. Ossat.

<sup>2.</sup> Gallarbo Fernandez, Origen etc., I 49.

bie Regierung in ihren Forberungen, die Versammlung der Cortes in ihren Bewilligungen eingehalten haben. Jedoch mit nichten. Am 22 sten November 1608 gewährten die Cortes neue achtzehntehalb Millionen, in sieden Jahren zu zahlen. Und wenn sie hiemit allerdings die Ansorderungen an die Accise um eine halbe Million des Jahres verminderten, so sagten sie dafür in demselben Jahre zu, eine Anleihe von 12 Millionen auf die Einkünste der Communen aufnehmen zu wollen, um des Königs Schulden durch ihre eigenen tilgen zu helsen. — So thaten sie damals und ferner. Im Jahre 1619 gewährten sie auss neue achtzehn Millionen. Ihr guter Wille ist mit dem Zustande des Volkes in schneidendem Widerspruch. So unsähig dies ist, zu zahlen, so bereit sind sie, zu bewilligen.

Was sollen sie auch thum? Es verbirgt sich Niemand, wie es steht. Der Rath von Castilien überschlug 1619 mit Erstaunen und Schrecken, daß diesem Könige seit 1598 an der neuen Auflage allein 53½ Millionen gewährt worden; daß er andere 100 Millionen aus seinem Reiche gezogen hatte, und daß doch Alles verpfändet war, alle Zehnten des Meeres, alle Almozarisazen, Alcavala und Tercias, die Regalien, so erhöht, so erweitert sie sein mochten, alle; und daß nichts übrig war, als jene unmittelbaren Zahlungen, die man kaum mehr leisten konnte. Auch der König des klagte mit Schmerzen, daß das Haupt seiner Königreiche, die Mutter so vieler erlauchten Söhne, die in Krieg und Frieden geleuchtet, neue Welten erobert und barbarische

<sup>1.</sup> Rhevenhiller, Annales Ferdin. VII, 117.

Nationen bezwungen, daß Caftilien so ganz herabgekommen.1 Inbeß man konnte sich von dem gewohnten Berfahren, von der Sinnesweise, die ihm zu Grunde lag, nicht losreißen. Der König entschloß sich boch, in eben diefem Augenblick neue Steuern zu fordern, die das Elend, welches er be-Klagte, nur vermehren mußten; auch in diesem Augenblick ber Bedrängniß ließ ber Rath von Castilien von bem Gebanken einer Oberherrschaft über die Welt nicht ab. Inbem er bem Könige sagte, mit dem Gelde, das er eingenommen, hätte er Herr ber Welt werben können, fügte er hinzu, noch sei bazu nicht alle Hoffnung verloren: er bekannte, daß er es noch wünsche. Und in ber That nahm die spanische Politik eben die alten kriegerischen Richtungen lebendiger wieder auf. — Nicht Blindheit ist es, nicht Unwissenheit, was die Menschen und die Staaten verdirbt. Nicht lange bleibt ihnen verborgen, wohin die eingeschlagene Bahn sie führen wird. Aber es ist in ihnen ein Trieb, von ihrer Natur begünstigt, von der Gewohnheit verstärkt, dem sie nicht widerstehen, der sie weiter vorwärts reißt, so lange sie noch einen Rest von Kraft haben. Göttlich ist der, wer sich selber bezwingt. Die Meisten sehen ihren Ruin vor Augen, aber sie gehen hinein.

1. Schriften bes Königs und bes Gran consejo de Castilla, bei Davila, Felipe III, p. 218.

### Fünftes Capitel.

# Von dem öffentlichen Zustande.

## 1. Castilien.

Noch kennen wir erst Eine Seite ber castilianischen Dinge: es ist erst von dem Einflusse der Regierung die Rede gewesen.

Hängt aber die öffentliche Wohlfahrt allein von der Verwaltung ab? In der spanischen Monarchie ist diese nur eine einzige, sie hegt überall dieselben Absichten, sie nimmt überall verwandte Maßregeln: und doch hat sie in den verschiedenen Landschaften einen sehr verschiedenen Ersfolg. Ein Fürst kann nur befördern: er kann nicht hersvordringen; — er kann wohl hemmen: doch er allein wird nimmermehr zerstören.

In Castilien zeigt sich eine eigenthümliche Wechsels wirkung zwischen bem Charakter ber Regierung und ber Nation.

Man hat sich zuweilen überrebet, dieses Land sei im Anfange des 16 ten Jahrhunderts sehr blühend, bevölkert und gewerbthätig gewesen. Doch läßt sich dies nicht beweisen. Im Jahre 1526, wo Peru noch nicht nach Amerika

locke, wo noch nicht die angeblich so verberblichen Wirkungen der Herrschaft der burgundisch=östreichischen Könige um sich gegriffen haben konnten, schildert uns die Reisebeschreibung des Benezianers Navagero dasselbe völlig dem Zustande gemäß, in dem wir es späterhin antreffen. Selbst Catalonien von Menschen entblößt und arm an Ackerbau; Aragon, so weit es nicht etwa von Flüssen belebt wirb, öbe und wenig bebaut; auch um bevölkerte Städte her, wie bei Tolebo, die alten Wasserleitungen, ohne die sich nicht gut leben ließ, in Verfall; in dem übrigen Castilien mehr als einmal lange Strecken einer Wüste, in der man nichts antraf, als zuweilen eine Benta, gewöhnlich unbewohnt und mehr einem Caravanserai als einem Gasthofe ähnlich. Nur zu Vallabolid, zu Sevilla, zu Granada blühete einiges Gewerbe. 1 Auch in ben Hanbelsbüchern bes Mittelalters sucht man castilianische Plätze fast vergebens; wenn in den De= creten der Könige von Ausfuhr die Rede ist, so sind es nur Stoffe, Korn und Seibe, Felle und Wolle, Eisen und Stahl, beren gebacht wird: wenn aber von Einfuhr, so werben frembe Arbeiten erwähnt.2

Dies ist nicht ein Verfall der Nation; es ist vielmehr ihr natürlicher Zustand; es hängt mit ihren eigensten Instituten zusammen.

In der That ist sehr bemerkenswerth, daß jener Untersschied, der sich bei der Wiedereinnahme des Landes zwischen

<sup>1.</sup> Navagero, Viaggio 346, 349, 350, 370.

<sup>2.</sup> Capmany, Memorias sobre la marina, comercio y artes III, l. III, capitulo 2: Si la industria y las artes de España han igualado en alcun tempo a las estrangeras.

ben Befreiern und den Befreiten bilbete, zwischen benen, welche mit den Waffen in der Hand von den Vergen kamen, und benen, welche das Land bauend gefunden wurden, sich so lange fort erhalten hat; es ist der Unterschied zwischen Hijosbalgo und Pecheros. Die Hijosbalgo verbanken ihre Rechte ben Waffen, die sie zu führen berufen sind: "Man muß sie begünstigen", sagen Ferdinand und Isabella, "benn mit ihnen machen wir unsere Eroberungen." 1 Der Hibalgo hatte bas Recht, daß ihm um seiner Schulden willen weder sein Haus, noch sein Pferd, noch sein Maulthier, noch seine Bewaffnung genommen, noch viel weniger seine Freiheit beschränkt werden konnte; er war frei von der Tortur. Vorzüglich aber hatte er das Recht, und dies ward für ihn unterscheidend, daß er keine Abgaben zu zahlen brauchte. Die Pecheros bagegen zahlten ihre Abgaben: wie den Hijosdalgo die Waffen, so fielen ihnen Gewerbe und Ackerbau anheim. Allerdings hatten sie auch ihre Ehre und ber König nannte sie gute Männer; auch behaupteten sie ihr Recht, die Abgabe, die sie allein zahlten, ohne den Zutritt eines Hidalgo unter sich zu theilen, und in den Pueblos hatten sie ost die meisten öffentlichen Stellen. 4 In der That aber — und wie hätte dies anders

<sup>1.</sup> Don Fernando y Donna Isabella in Toledo anno 1480. Nueva Recopilacion Tom. II, p. 10.

<sup>2.</sup> Gesetz Don Alonso's von 1386, wörtlich bestätigt von Philipp II 1593. Ibid. ley 13, p. 12.

<sup>3.</sup> Die Cortes von 1552, Petic. LXXXVIII, sind hiewider; auch ein Gesetz: bennoch geschieht es.

<sup>4.</sup> Cortes von 1552, Petic. LXXXVI: Como son mas los pecheros que los hidalgos, quedan (los hidalgos) excluidos de

sein können! — wurden die Hijosbalgo als der eigenkliche Kern ber Nation angesehen: bie Staatsämter wurden ihnen übertragen; die Städte empfanden es übel, wenn irgend ein Gewerbtreibenber bei ihnen Corregidor geworden; 1 die Cortes von Aragon hätten Niemand unter sich gebuldet, ber sich je mit Berkauf befaßt hatte; genug, die Gunst ber öffentlichen Meinung war dem Stande der Hijosdalgo zugewendet. Jedermann wünschte, wie sie, sein Leben in höherer Ehre und ohne mühselige Arbeit zu sühren. Un= zählige machten wahre ober erdichtete Ansprüche auf die Borrechte der Hidalguia; es schwebten darüber so viele Händel, daß in jedem Gerichtshofe immer der Sonnabend für dieselben ausgesetzt war, angewandt wurde und boch häufig nicht zureichte.2 Natürlich bildete sich benn im All= gemeinen eine gewisse Abneigung gegen Handwerk und Kaufmannschaft, gegen Gewerbe und Emsigkeit aus. Ist es benn auch etwas so unbedingt Treffliches und Lobenswerthes, seine Tage Beschäftigungen zu widmen, die, an sich unbebeutend, doch bas ganze Leben dahin nehmen, bamit man Gelb von Anderen erwerbe? Wenn man sich nur sonst edel und wohl beschäftigt! Wenn nur jene Neigung und Abneigung nicht in das Ungereimte und Ausschweifende verfallen! Vor Allem mussen sie sich fo verhalten, daß der Wohlstand der Nation nicht gefährdet werde.

Noch unter Carl scheint sich ein Gleichgewicht erhalten zu haben. Allerdings gewährte er der kriegerischen Richofficios. Sie sind damit unzufrieden. Sie fordern, wo sechs Hijosbalgo wohnen, sollen diese die Pälste der Aemter haben.

- 1. Klagen in ben Cortes bei Marina, Teoria II, 417.
- 2. Cortes von 1555, Petic. CXVI.

tung der Nation die reichlichste Nahrung. Europa ihren Feldzügen eröffnet; Asien gerade mit ihr im feindseligsten Gegensatz; die afrikanischen Küsten oft mit ihren Waffen erfüllt; überdies eine neue Welt zu erobern, zu bevölkern. Fand man nun das Volk kriegerisch gefinnt, so fand man es auch nüchtern und mäßig. Die Söhne gehorchten lange ihren Bätern: lange saßen die Töchter bei ihren Müttern und arbeiteten für ihre Aussteuer. Man heirathete spät, die Männer nicht vor dem dreißigsten, die Frauen nicht vor dem fünfundzwanzigsten Jahre. Der Luxus war noch in Schranken. Einige folgten dem Ruhme der Waffen: Andere lebten von Landbesitz und Heerden: Andere genossen die Zinsen der Reichthümer, welche ihnen Indien mitgetheilt. Die falschen Richtungen waren vielleicht vor= handen, doch wurden sie von dem altväterischen Wesen noch in Zaum gehalten. Auch das Gewerbe hatte durch die neuen Ereignisse einen Schwung bekommen; die neuen Weltverbindungen, in die Spanien unter Carl V trat, hatten auch der Thätigkeit der Pecheros den größten Spielraum Dem Reize ber Waffen und abelicher Vorzüge kommt der Reiz des Reichthums und des Erwerbes ohne Zweifel bei. Vor Allem blühete der indische Handel zu Sevilla. "Gott sei Dank!" sagt Carl im Jahre 1543, "er ist immer gewachsen und wächst noch täglich. Der Waaren allerlei Art, der Lebensmittel, die man dahin führt, die man von da nach unseren Reichen bringt, ist eine so große Menge, daß die Kaufleute den größten Vortheil bavon

<sup>1.</sup> Cabrera, Don Felipe segundo I c. IX, p. 43.

haben." In Granada war jener Verfall des Seidenbaues, den Navagero von der völligen Einführung der Inquisition prophezeite, dennoch nicht eingetreten.

Im Jahre 1546 erklärt die Regierung, daß der Berstehr mit der Seide immer gewachsen und noch täglich wachse: man webe, arbeite und verkause Seidenzeuche, die man früher nicht gewebt, noch verkaust, noch aus dem Lande geführt.<sup>2</sup> Man trug dort Sorge, daß der einheimische Maulbeerbaum nicht aus dem Lande, selbst nicht nach Balencia verpflanzt würde. Aber auch in Balencia und Toledo blühte dies Sewerbe. Es wird schwerlich einen Berfall der Tuchmachereien anzeigen, wenn man bemerkt, daß zu viel seines Tuch gemacht werde.<sup>3</sup> Noch unter Philipp II genügten diese Manusacturen sür Spanien und großentheils sür Indien.<sup>4</sup> Genug, wenn man gleich nicht sagen kann, daß hier eine außerordentliche Industrie geherrscht, so muß man doch bekennen, daß einiges Gewerde bestand und blühete.

Zu eigentlichem Aufschwung aber gedieh es niemals. Vornehmlich machten sich unter den Pecheros zwei falsche Neigungen Platz: die eine, für adelich zu gelten, die andere, im Kloster zu leben; beide darin übereinstimmend, daß sie von der Thätigkeit, die das bürgerliche Leben fordert, entsernten und auf den Genuß guter Tage im Nichtsthun ziels

- 1. Pragmatica etc. Nueva Recop. II, 678.
- 2. Nuevo Arancel etc. Nueva Recop. II, 702.
- 3. El Emperador Don Carlos en Bruselas. Ibid. 283.
- 4. Gianfigliazzi: In Castilla si fa quantità grandissima di lane et oltre al lavorarvisene tanti panni che bastano a tutta Spagna et all' Indie in gran parte, se ne navigano ancora in Italia.

ten: beibe wurden von der Regierung, wiewohl ohne eine solche Absicht, auf eine eigenthümliche Weise unterstützt.

Einen nicht geringen Einfluß nämlich hatte es, daß die königlichen Renten, die unter Carl V hauptsächlich an ausländische Staatsgläubiger veräußert worden, allmählich an die Eingeborenen kamen. Wenn wir die große Gefahr berückfichtigen, welche befonders 1575 und 1596 alle Capitalisten bedrohte, so dürfen wir uns nicht verwundern, daß sie sich jener Renten und Rechte gern entlebigten. Daraus erfolgte nun erstens, daß ber Ertrag ber könig= lichen Einkünfte sehr von Hand in Hand ging. Aus einem kaufmännischen Cassenbuche von 1590 ersieht man mit einer gewissen Verwunderung, wie Antonio de Mendoza, Handelsmann zu Sevilla, unter anderen Artikeln bald von dem Einen, bald von dem Anderen seiner Mitbürger Renten an sich bringt, die diese vom königlichen Almorarifazgo zu Sevilla beziehen. Er zahlt den Preis, den auch Donna Juana im Jahre 1555 empfing, 14 für 1, 14,000 Ducaten Capital für 1000 Rente, so daß er im Grunde sein Geld für 71/7 Procent ausleiht. Es ergab sich aber noch ein zweiter Erfolg von größerer Wichtigkeit. Begierig griffen die Spanier nach der Gelegenheit, sich feste Renten auf königliche Einkünfte zu sichern. Oft genug geschah bann, daß ein Kaufmann, ein Handwerker, sobald er es nur bis zu einer Rente von 500 Ducaten gebracht hatte, wozu er

1. Manual del libro de caxa de mi, Antonio Mendoça, commençado en esta ciudad de Sevilla en primero de Setiembre de 1589 años, que sea para servicio de Dios y de su bendita madre Amen. Mabrib 1590.

etwa 7000 bedurft haben wird, dieselbe für seinen Sohn als ein Majorat unablöslich fest machte. Hiedurch glaubte sich dieser unmittelbar in Abelstand erhoben zu sehen. Auch seine Brüber, als Brüber von einem Majorat, fingen an, sich ber niedrigen Beschäftigungen, von benen ihr kleines Bermögen stammte, zu schämen: sie wollten alle Don heis ßen: sie verschmähten die Arbeit. 1 Vielleicht hatte plötliche Glück spanischer Solbaten in Italien, die, wie Papst Paul IV sagte, aus Knechten im Stalle Herren des Landes geworden, oder das noch raschere Emporkommen indianischer Abenteurer auf diese Entwickelung Ginfluß. Genug, die Zahl derjenigen, welche sich von ihren Renten ein ruhiges Leben einrichteten, die Zahl jener Ritter, wie sie im Lazarillo erscheinen, die mehr von ihren Phantasien, als von ihren Reichthümern lebten, wuchs über die Maßen an; und man darf wohl sagen, daß Verfahren und Eigenthüm= lichkeit ber Regierung hierin ben nationalen Reigungen zu Hülfe kam.

Noch auf eine andere Weise geschah das. Wie selssame Gestalten nimmt doch der menschliche Ehrgeiz an! Weil König Philipp mit so großer Pracht das Escurial gründete, daß man ihn den zweiten Salomo nannte, hielsten auch die Granden, die ja auch Staaten und Vafallen, Hof und Unterthanen hatten, wie der König, für angemessen, nicht minder Klöster zu gründen. Auch hierauf warf sich ihr Ehrgeiz, ihr Wetteiser. Sie hielten es für einen Vorzug ihrer Besitzthümer, Klöster darin zu haben. Aller

<sup>1.</sup> Navarrete, Conservacion de monarquias bei Capmany 363.

<sup>2.</sup> Gute Auseinandersetzung bei Davila, Felipe III, c. 85.

Orten sah man neue entstehen und nirgend sehlte es ihnen an Mönchen. Welch' ein ruhiges Leben, ohne alle Sorge und doch keinesweges ohne Bedeutung, boten die Klöster dar! Wie sehr reizten hiezu die grammatischen Schulen, die man in den kleinsten Ortschaften angelegt, und die denn die sähigeren Köpfe mit der Neigung, wenn nicht zu höheren Dingen, boch zum geistlichen Stande erfüllten! Die Familien hielten es für eine Art Reichthum, aus ihrer Mitte auch ein Mitglied in dem Kloster zu haben, und in der That brachte ihnen ein solches einige Exemtionen zu Wege. So stifteten der König und seine Granden Schulen der Unthätigkeit — Philipp III und seine Gemahlin noch viel mehrere, als Philipp II, — und das Volk, vorzüglich dasjenige, welches auf keinerlei Abel hoffen konnte, wetteiferte, einzutreten; erst in dieser Ausbehnung ward das Klosterleben verderblich. 1

Mit den materiellen Interessen verhält es sich, wie mit anderen menschlichen Dingen. Was nicht in dem Geist einer Nation lebendig Wurzel schlägt, kann nicht zu wahrer Blüthe emporkommen. Die Spanier lebten und webten in den Ideen des katholischen Cultus, und der hierarchischen Weltanschauung; diese so weit wie möglich auszubeuten, hielten sie für ihren Beruf; ihr Stolz war, die Stellung festzuhalten, die sie dazu fähig machte; übrigens suchten sie das Leben in heiteren Tagen, ohne Mühe, zu genießen. Für die Emsigkeit sleißigen Erwerbes hatten sie keinen Sinn.

An dem zunehmenden Verfall besfelben hatte die Re-

<sup>1.</sup> Diego de Arellano, Consejo. Fürsten u. Böller 1.

gierung vielleicht mehr durch das Uebermaß, als durch den Mangel von Sorgfalt einen Antheil. Indem sie dem Berkebre burch Verordnungen und Gesetze zu Hülfe zu kommen suchte, balb die Einfuhr, bald die Aussuhr beschränkte, geschah, daß sie ihm schadete. Sie hatte ein Gesetz wider die Einführung der Waaren der Berberei gegeben: da man indeß die Häute, den Corduan, die Droguerien von da nicht entbehren mochte, so erfolgte, daß fremde Schiffe dies daselbst luben, nach Spanien führten und auf das theuerste verkauften. 1 Im Jahre 1552 verbot man die Ausfuhr alles Tuches, so des groben als des feinen, so der Frisas als der Sahales, auch aller Wolle, gesponnener und gekämmter: ber Erfolg war, daß viele Tuchmacher ihr Gewerbe verließen, ihre Werkstätten schlossen: man war bereits im Jahre 1558 genöthigt, dies Berbot wenigstens für die Landstriche an der portugiesischen Gränze wieder aufzuheben.2 Vorzüglich sind es diese Aussuhrverbote, durch welche sich die spanische Handelsgesetzgebung auszeichnet. Die Hauptrucksicht babei ist, die Waaren im Lande wohlfeil zu erhalten. Die Könige verordnen, daß bei Verlust aller Güter Niemand wagen solle, Getreibe und Bieh, weder großes noch kleines, aus dem Lande zu führen, denn damit werde ihnen übel gedient und erfolge Theuerung für ihre Unter-

- 1. Cortes bon 1552, Petic. CXIV.
- 2. Suspension de la pragmatica sobre el passar paños en Portugal, auf einem besonberen Bogen mit anberen Suspensionen gebruct, 1559, erwähnt bie "Carta sirmada y sellada, que no se saquen destos reynos paños ni frisas ni sayales ni xerguas ni cosa hilada de lana ni cardada ni peynada ni tenida para labrarlos"; boch auch ihren Ersolg: "Han dexado muchas personas, que hazian los dichos paños, de los hazer."

thanen umb Eingesessenen. Pängst ist die Aussuhr von Leder verboten: die Cortes dringen darauf, daß dazu auch nie eine besondere Erlaubniß ertheilt werde, denn schon jetzt sei Schuhwerk so theuer und theurer, als soust die Aleidung. Sie klagen, daß Maulthiere und Esel, so viel das Land auch hervordringe, im Preise doppelt so hoch gestiegen, als früher, und fordern eine Schärfung der Aussuhrverbote. Ja sie gehen so weit, auf die Erlaubniß der Einsührung fremder und zugleich auf das Verbot der Aussuhr der einsheimischen Seide anzutragen, denn dann werde sie wohlseil werden und der Vortheil groß sein.

In dieser eigenthümlichen Sorgfalt, wohlseile Waare zu haben, entwickelt die Regierung ein besonderes Bestreben, auch im Innern des Landes den Handel mit rohen Prosducten zu beschränken. Es ist ein Geset, daß Niemand Korn kausen solle, um es wieder zu verkausen. Ein ansderes verdietet den Handel mit lebendigen Thieren, ein anderes den Ankauf von unzubereiteten Fellen, wenn man sie wieder unzubereitet veräußern wolle. Alles dies sinden die Cortes wohl vorgesehen und vortheilhaft. Sie dringen darauf, wenn Jemand Wolle einhandle, um sie wieder zu verkausen, so solle der Wollarbeiter im Orte berechtigt

- 1. Nueva Recop. VI tit. 18 lei 27. Von Heinrich IV und Kaiser Carl.
- 2. Cortes von 1560, Petic. XXVIII; von 1552, Petic. LXXXII und LXXXIV: Vuestra Magestad sea servido mandar que libremente se puedan meter en estos reynos seda en madeja y de qualquier manera que sea, para que aya mas abundancia, y que la seda destos reynos no salga fuera dellos, pues con esto abaratará y será grande el provecho.
  - 3. Cortes von 1558, Petic. XXIV, und an anderen Stellen.

sein, sich die Hälfte berselben um den Kaufpreis zuzueignen:
— es solle Niemand Waid oder Krapp kaufen, als der Tuchmacher selbst, der desselben bedürfe: eine Menge anderer Anträge in ähnlichem Sinne lassen sie folgen.

Nun ist wohl kein Zweifel, daß dies strenge Bevormunden des Gewerbes dis in das allerkleinste den guten Willen lähmen mußte, daß das stete Geben und Zurücknehmen unzureichender Gesetze dem Handel nicht eben förberlich sein konnte; und oft wäre vielleicht zu wünschen gewesen, daß die Regierung den Cortes weniger Gehör gegeben
hätte. Ein allzu häusiges Eingreifen regulirender Behörden
wird den Handel allemal stören.

Wenigstens geschieht hier, daß der Verkehr des Landes größtentheils in die Hand der Fremden geräth. Als jene Deutschen und Italiener, bei denen Carl seine Anleihen machte, nach Spanien kamen, um daselbst die ihnen angewiesenen Ortschaften in Verwaltung zu nehmen, sah man sie bald zu anderen Geschäften übergehen. Die Fugger trieben das Quecksilber in Spanien so in die Höhe, daß es drei Mal so theuer ward, als es früher gewesen. Irre ich nicht, so war die enge Verbindung auswärtiger Großhändler mit dem Fürsten auch dadurch nachtheilig, daß sie ihnen außersordentliche Erlaubniß zu aller der Aussuhr verschaffte, welche den Eingeborenen durch die Gesetze verboten war. Allersbings zogen sie die Aussuhr der spanischen Wolle und Seide,

<sup>1.</sup> Cortes von 1560, Pet. XXXIV; von 1552, Pet. CXLVII. Ninguna persona compre pastel ni ruvia ni rassuras ni los otros materiales necessarios para el obrage de paños sino las mismas personas que la labran.

<sup>2.</sup> Cortes von 1552, Petic. CXXIX.

bes spanischen Gifens an sich. Jene Rücksicht, die man daselbst auf Wohlfeilheit aller Waaren im Lande nahm, machte ihnen ferner die Einfuhr leicht. Wir finden, daß eine Zeitlang ein Jeder, der zwölf Sacas Wolle aus dem Lande nahm, verbindlich gemacht warb, dafür zwei Stück Tuch und ein Farbo Leinwand einzubringen. 1 ward man bald genug den Nachtheil inne, in den man gerieth. Schon im Jahre 1560 erhob sich die Klage, daß man seidene und wollene Zeuche, Brokat und Tapezereien, daß man Waffen aus dem Auslande beziehe. Man habe zu allen die Stoffe zu Hause, ja aus spanischen Stoffen mache sie der Fremde und setze dann unverantwortliche Preise.2 Man machte Vorschläge, dem abzuhelfen, Vor= schläge, welche unzählige Mal wiederholt worden und immer vergebens gewesen sind. Bielmehr stieg das Uebel durch den Luxus, der nur an fremden Hervorbringungen Bergnügen fand, immer höher. Man trug englische furze Röcke, lombardische Rappen, deutsche Schuhe, Pelze von Saona. Obwohl das Gespinnst der Würmer vom schwarzen Maulbeerbaume, den man in Granada und Murcia pflegte, jedes andere weit übertraf, so zog man ihm dennoch italienische und chinesische Seide vor. Man kleidete sich in holländische Leinwand, und selbst die Stickerei ber Halskragen ward zu einem Luxusartikel, auf den der Rath von Castilien Rücksicht nahm; man aß auf einfachen ober geblümten, häufig damastenen Tischtüchern von Antwerpen; man schmückte die

<sup>1.</sup> Pragmatica, beren bie Cortes von 1555, Potic. LXXXIII, gebenken; bie man abschaffte, weil es unmöglich sei, sie auszuführen.

<sup>2.</sup> Cortes von 1560, Petic. LXXXIII.

Zimmer mit Bruffeler Tapeten; man arbeitete an Schreibtischen, die von Flandern gekommen. Wollte man sich gut Neiden, so hatte man florentinischen Brokat; wollte man beten, so nahm man zierliche Rosenkränze von Frankreich. Wan schlief hinter ansländischen Bettgehängen.

Da berechnete man in ben Rieberlanden mit Freuben, wie viel man von diesem Berkehr Bortheil habe; man zählte die Schiffe, die man mit solchen Waaren nach Spanien geben sah; man überschling bie Menschen, die hievon ihre Rahrung hatten. 2 Berständige Spanier sahen es mit Unwillen. Borzüglich waren sie über die Franzosen entrüstet, bie ihr Richts von Spielzeug, ihre Letten, Buppen und Meffer in allen Buben an der Straße feil boten und Haustrern herumzutragen gaben; die ihre Schnuren von salschen Steinen und gefärbten Gläsern sich anfangs ber Renheit wegen theuer bezahlen, und bann burch ihren Nachlag erkennen ließen, wie wenig Werth ihre Waare hatte. "Seien sie benn Indianer, daß man ihnen solche Sächelchen bringe? Muffe man in so unnützen Dingen bas Gold vergeuben, das man mit so viel Gefahr und Mühe aus Indien geholt habe?"3

Nicht allein das eigentliche Gewerbe, nicht allein der Handel, besonders mit den entbehrlichen Bedürfnissen des Luxus, war in den Händen der Fremden: sie hatten auch Großmeisterthümer und Commenden, sie hatten Bisthümer

<sup>1.</sup> Luis Perraza: bei Capmany. Guicciardini, Descriptio Belgii. Consejo, von Arellano.

<sup>2.</sup> Houber, Declamatio panegyrica in laudem Hispanae nationis bei Capmany.

<sup>3.</sup> Peticion XVII de las cortes de 1593. Bei Capmany.

und Herrschaften ber Granden gepachtet; ihre Industrie ersstreckte sich auf Getreide und jedes Lebensmittel.' Selbst für den Krieg war man von ihnen abhängig. "Wollt ihr wissen", sagt Villalobos, "was man nur zum Geschütz braucht? Eine Flotte muß von Flandern kommen, um Holz und Pulver, eine andere von Italien, um Metall und Arsbeiter, so zum Guß als für die Lafetten, mitzubringen."<sup>2</sup> Erst nach dem Berluste der italienischen Landschaften hat Spanien eigene Kanonengießereien angelegt.

Indem dies nun so stand, indem die Spanier sich gebehrbeten wie Besitzer eines Gutes, welche die Verwaltung
besselben Anderen überlassen, zufrieden, eine kleine Rente zu
ziehen und ihren übrigen Bestrebungen nachzugehen; indem
die Fremden fünf Sechstheil des inneren und nenn Zehn=
theil des indischen Verkehrs in ihre Hände nahmen: ereignete
sich, daß die Regierung so zu sagen alle disponiblen Krüfte
an sich zog und verbrauchte.

Dies geschah zuerst burch die übermäßigen Auflagen, von denen wir geredet. Hierüber klagten die Cortes vom Jahre 1594.<sup>3</sup> "Wie solle man Handel treiben, wenn man von tausend Ducaten Capital 300 Ducaten Abgabe zahlen müsse? In drei Jahren sei das Capital aufgezehrt. Wolle Jemand noch Kaufmann sein, so müsse er alle Preise dersgestalt steigern, daß er seinem Privatverluste mit öffents

<sup>1.</sup> Cortes von 1552, Petic. CXXV. Estrangeros arriendan y tratan en todo genero de mantenimientos y hasta el salvado ha havido estrangero tratante en ello, y buscan generos y maneras nuevas de tratos.

<sup>2.</sup> Villalobos, Problemas naturales, 1534. Bei Capmany.

<sup>3.</sup> Memorial de las cortes de 1594 bei Marina Apendice.

lichem Schaben beikomme; er richte sich und seine Käufer zu Grunde. Doch wenige seien bazu geneigt. Man ziehe sich lieber zurück, um mit bem, was man noch habe, wenn= gleich auf die eingeschränkteste Weise, so lange Haus zu halten, als es noch gehen wolle. Wie niedrig auch die Pact stehe, so könne sich boch kein Pächter halten: er ver= lasse entweber Haus und Hof und fliehe aus diesem Königreich, ober er nehme seinen steten Aufenthalt im Gefängniß. Wo man sonst 30,000 Arroben Wolle verarbeitet, verbrauche man beren jett kaum 6000. Hiedurch und durch die Auflage auf die Wolle geschehe, daß auch die Zahl der Heerben abnehme. So liege Ackerbau und Biehzucht, es liege Arbeit und Verkehr banieber; schon sei kein Ort im Königreiche, dem es nicht an Einwohnern mangele; man sehe viele Häuser verschlossen und unbewohnt; das Reich gehe zu Grunde."

Es geschah zweitens durch die Wilkürlichkeit der Beamten. Contarini versichert, Philipp II werde auf das treuloseste bedient; Niemand fürchte sich, weil der König solche Vergehen doch nicht am Leben strase; und würde er's thun, so würde sich kein Mensch zur Verwaltung seiner Einkünfte hergeben wollen. Die Cortes klagten, die Hebungskosten seien zuweilen dem ganzen Betrage der Auflage

<sup>1.</sup> Contarini: Tutte queste entrate sono maneggiate da persone macchiate d'infedeltà et che hanno mira più all'interesse proprio che al beneficio comune, et se S. M. volesse venire al castigo universale di tutti, non troveria poi chi volesse prenderne l'assunto sopra di se, et se alcuna volta ne castiga qualch'uno, la pena non si estende mai alla vita, ma si ferma nel bando et confiscatione de beni.

Der Despotismus, ber von oben ausging, warb in seinen unteren Handlangern nur immer starrer und strenger. Wie plagte man ben armen Bauer, bem man eine Taxe machte, wie er das Korn seiner Ernte verkaufen solle, den man oft, während das Getreide auf der Tenne lag, um seiner unverschuldeten Schulden willen mit Execution qualte, ben man vom Ertrage seiner Arbeiten hinweg in's Gefäng= niß abführte! Da zeigte sich bas Uebel des Aemterverkaufs. Zwar rühmte Philipp III, in seinen glücklichen Zeiten blühe die Gerechtigkeit,2 wie sie nur jemals geblühet; aber Rheven= hiller versichert, sie sei in der That feil gewesen, und Jedermann habe seine Sache mit Gelb burchsetzen muffen.3 Kaum ließ sich etwas Anderes erwarten, da man am Hofe an Franchezza und Calberone das schlechteste Beispiel sah, und ba die Stellen, bis auf die Vierundzwanziger und Regidoren, Man welche die Städte verwalteten, gekauft wurden?4 schuf zuweilen neue Stellen, um sie zu verkaufen. jüngerer Leute, wie man sie früher von den Gerichtshöfen gesendet, die sich durch gesetzliches Verhalten zu empfehlen suchten, schickte man seit 1613 hundert um Geld ernannte Receptoren aus: Menschen ohne Aussicht auf Beförderung, ohne einen anderen Chrgeiz, als zu den Renten ihres Kauf=

- 1. Consejo. Antonio Perez: para cobrar un real de tributo, se pierden y gastan ciento en los cobradores.
  - 2. Proposicion que S. M. hizo 1611, bei Marina.
  - 3. Bericht VI, 3035.
- 4. Relatione della vita. I ministri sono così interessati et ingordi che non se ne ha mai espeditione se non se li ongono molto bene le mani: et questo è caso di molta importanza, perche chi compra, vende; et di qui nascono molti inconvenienti contra il servicio di dio et del regno.

preises zu gelangen: welche nun durch gehäufte Processe und ungebührliche Sporteln dem Volke zur Last sielen. 1 Dieses Uebel durchbrang den ganzen Staat.

ber alle Granden nach Madrid versammelte. Diese Großen hatten während der letzten Regierung ihre Reichthümer in den Landstrichen verzehrt, von denen dieselben kamen; das durch hatte sich dort wenigstens eine gewisse Bewegung des inneren Berkehrs erhalten, der sich an ihren kleinen Hofsbalt auschloß; nunmehr aber blieb den Provinzen nichts übrig, als ihr Einkommen nach Madrid zu schieken, wo es in einem für das Land unnützen Luxus vergeudet ward. Wie viele Andere entsagten dem Besitz von Ländereien, auf welchen die Auslagen lasteten, und zogen es vor, von ihren Renten in der Hauptstadt zu leben! Nicht lange, so fühlsten dies die vornehmsten Orte in jeder Provinz.

Dergestalt zog ber Hof, balb burch ben natürlichen Erfolg seiner Zusammensetzung, balb burch die räuberischen Beamten, die er aussandte, bald burch die Abgaben, die er erzwang, die Kräste des Landes an sich; da er nun seine Bedürsnisse vom Aussande erhielt, da er seine Kriege im Aussande führte, da seine Hauptgläubiger Aussänder waren, so kehrten sie zu dem Lande nicht wieder zurück, sondern dies ward Jahr sitr Jahr mehr erschöpft. Man sieht nicht ein, wie es ohne die indischen Zuschüsse hätte gehen wollen.

Unter Philipp III war die Lage der Dinge Niemand

- 1. Consejo bei Davila, und Davila selbst bei 1619.
- 2. Davila bei 1601, p. 81. Egl. Conservacion de monarquias y discursos, Disc. XIV. Los lugares particulares se van despoblando de los vecines ricos y poderosos.

Man sah Spanien überfüllt mit Geistlichen. verborgen. Man zählte 988 Nonnenklöfter, alle wohlbesetzt; Davila rechnet allein 32,000 Dominicaner und Franziscaner; die Aleriker nur in den beiden Bisthümern Pamplona und Calahorra gibt er zu 20,000 an. 1 Jebermann sah es; man klagte, gehe dies so fort, so werde die Geistlichkeit burch Schenkungen und Kauf noch bas ganze Königreich an sich bringen; Miemand wußte ein Mittel. Die meisten übrigen Spanier sah man müßig gehen: die Einen unter dem Namen von Abelichen, die Anderen unter der Kappe von Bettlern. Vorzüglich Mabrid, aber auch Balladolid, Sevilla, Granada waren mit Bettlern erfüllt: man sah, wie man sich ausbrückt, Basallen mit Haus und Famisie aufbrechen und sich der Bettelei ergeben. Alle Arbeit kam an die Fremden. Man zählte im Jahre 1610 allein in den Ländern der castilianischen Krone 10,000 Genuesen und überhaupt 160,000 Fremde, die sich des Handels, die sich auch der kleinen Arbeiten, welche von den Spaniern verachtet wurden, bemächtigt hatten. "Diese", sagt Moncaba im Jahre 1619, "haben die Spanier-ganz vom Gewerbe verdrängt, indem ihre Arbeit entweder dem Geschmack an= gemessener oder wohlfeiler ist, als die der Eingeborenen; wir können uns ohne sie nicht kleiden, denn wir haben

1. Davila, Felipe III, ausfilhrlich c. 85.

<sup>2.</sup> Borstellungen der Cortes bei Cespedes, Felipe IV, 583. Diese Klagen sind sehr alt. Schon die Cortes von 1552 stellen den Uebelstand vor. "Por experiencia so voe que las haziendas estan todas en poder de yglesias, colegios, monasterios y hospitales." Sie machten Borschläge dagegen. Doch man autwortet ihnen mit der leidigen Formel: No conviene que sobre esto se haga novedad. Petic. LV.

weber Leinwand noch Tuch; wir können ohne sie nicht schreiben, benn wir haben kein Papier ohne sie." "Sie ge-winnen", sest er hinzu, "jährlich 25 Millionen."

Indem die Caftilianer Colonien nicht allein nach Indien, sondern nach Sicilien, Mailand, Reapel aussenden,
zu Kriegführung und Regierung, so empfangen sie selbst in
ihrem eigenen Lande Colonien, die das ganze Gewerbe, den
ganzen Reichthum an sich ziehen. Durch beides aber geht
Castilien zu Grunde. Jene verliert es, diese vereinigen sich
nicht mit ihm: ihre Heimath ist wo anders.

Besonders nimmt die Bevölkerung ab. Bereits im Jahre 1588 versicherte man in England, die Anzahl aller Männer belaufe sich in ganz Spanien nach einem genauen Berzeichnisse auf 1,125,390 und nicht höher. Mach and beren Berzeichnissen zu urtheilen, in welchen die Männer vom 15ten die 60sten Jahre gezählt werden, nach welchen sie alsdann etwas über ein Fünstheil der gesammten Besvölkerung ausmachen, möchte dies eine Einwohnerzahl von 6 Millionen geben. Sichtbar aber verminderte sich die Bevölkerung unter Philipp III. Medina del Campo hatte früher 5000 Einwohner und Nachbarn; im Jahre 1607 hatte es deren noch 600. Davila berichtet, daß man im Jahre 1600 die Bauern im Bisthum Salamanca gezählt

<sup>1.</sup> Damian de Olivarez, Sancho de Moncada, Restauracion politica de España, bei Capmany.

<sup>2.</sup> Nachricht Pepps', Secretairs ber Abmiralität, bei Anberson Geschichte bes Handels IV, 235. Aus den Lettres du cardinal d'Ossat, n. LXX, ergibt sich, welche Hoffnungen die Feinde Philipps auf den Mangel an Menschen in Spanien gründeten.

<sup>3.</sup> Capmany, Memorias III, c. III, 357.

und deren 8384 mit 11,745 Gespann Ochsen gefunden; als man sie aber im Jahre 1619 wieder gezählt, habe man nicht mehr angetroffen, als 4135 Bauern mit 4822 Gespann Ochsen, so daß die ganze Hälfte dieser Bauerschaften sich verloren haben würde. 1 Aehnlich ist es fast überall. Einzelnen klagen: man reise durch fruchtbare Gefilde, und sehe fie mit Dornen und Nesseln überbeckt, weil Niemand sei, der sie baue. Es trauert der Rath von Castilien: "die Häuser fallen", sagt er, "und Niemand baut sie auf, die Einwohner fliehen, die Ortschaften sind öde, die Felder wüste, die Kirchen sind leer." Da fürchten die Cortes einen völligen Ruin. "Gehe das so fort, so werde es bald gar keine Nachbarn für die Ortschaften, keine Bauern für die Felder, keine Piloten für das Meer geben. Man werde sich nicht mehr verheirathen. Es könne kein Jahrhundert mehr bauern."2

Und was that nun die Regierung in dieser Lage der Dinge? Philipp IV fragte Jedermann um Rath. Manschem dem dünkten die italienischen Monti di Pieta, Manchem neue Verordnungen wegen des Geldes, Anderen andere Dinge wänschenswerth, und gar manches Decret ward gegeben. Beschränkte aber indeß der Hof seinen Auswand? Ließ er ab von seinen Plänen? Eben damals, im Ansange des dreißigjährigen Krieges, machte die Politik des Olivarez, machten die Kriege, die Philipp IV in Italien, Deutschland und den Niederlanden ansing, die spanische Monarchie surchtsbarer als je, in sich selbst schwächer als je. "Da dachten

<sup>1.</sup> Davila aus ben Registern, aussührlich s. a. 1619.

<sup>2.</sup> Cortes primeras de Felipe IV, bei Cespedes, p. 105.

bie Cortes", sagt Cespebes, "nicht allein an menschliche, sonbern an größere und göttliche Mittel." Was sind dies für Mittel? fragt man. Man betrachte die harmlose Einfalt bes tatholischen Glandens, in der die Spanier leben. Sie ernennen, "um der besonderen Begünstigungen willen, die sie durch eine solche Fürditte von Gott zu erlangen hoffen, die glorreiche und erlauchte Junzsfrau, Sancta Teresa de Jesus, zur Patronin ihrer Reiche." Nicht Allen indeß ist es recht. Einige sürchten, "sie möchten ihrem glorreichsten bisherigen Patron im Himmel, S. Jago, unter dessen Schutz sie die Welt zu ihren Füßen und das Land mit Wissenschaften und Tugend erleuchtet gesehen, dem möchten sie Gelegenheit geben, ihrer zu vergessen."

#### 2. Catalonien.

Bon ben brei Hauptländern ber aragonischen Krone war jedes durch einen besonderen Borzug ausgezeichnet. Das eigentliche Aragon durch seine Bersassung; Balencia durch einen Landesandau, welcher die Felder daselbst vor allen anderen europäischen zu einem Garten machte; Cataslonien durch eine so lebhaste Thätigseit zur See, daß von einer Stadt, wie Barcelona, die weder einen Hasen, noch einen ganz sicheren Ankerplatz hat, das Seerecht aller Nastionen ausgehen können. Diese Vorzüge beruheten sämmtlich auf dem Kriege, den man einst mit den Mauren gessihrt hatte. Damals ward ost ein aragonischer König von seinen Soldaten angegangen: "er möge ihnen erlauben, sich

1. Berhanblungen ber Cortes bei Cespebes 290. 584.

Feinden zum Trotz gerade unter ihren Augen eine Stadt zu bauen"; doch mußte er ihnen, um sie bei gutem Muth zu erhalten, dazu die Privilegien einer beinahe vollkommenen Freiheit gestatten. Das valencianische Land ward noch im Ansange des 17ten Jahrhunderts von 22,000 maurischen Familien angebaut. Alle Schiffahrt der Catalonier ging von den Kämpfen aus, welche einst die Grasen von Ampurias wider saracenische Seeräuber unternahmen: und über die Ungläubigen erwarben sie Kriegsruhm und Reichthümer. So sührt diese Krone das sonderbare Zeichen von vier abgeschlagenen Maurenköpfen mit einigem Rechte in ihrem Wappen. Aus diesem Blute erwuchs ihr Glück.

Wir betrachten nicht, wie es erwuchs. In den Zeisten, von denen wir handeln, verlor Aragon seine Freiheiten, Valencia seine Andauer. Wie sehr diese Reiche auch Sorge getragen, sich in Absonderung von Castilien zu erhalten, so konnten sie doch, als ein Glied der Monarchie, nicht vermeiden, das Schickal derselben im Allgemeinen auch an sich zu erfahren. Auch Catalonien verlor damals seine Schiffahrt.

Seemacht, wie Don Pedro von Portugal sich ausbrückt, in allen Landen erscholl und in allen Geschichten wiederholt ward; jene Zeit, in welcher die catalanischen Seeverordnungen von allen Fällen sprachen, die einem Schiffe bezegenen konnten, doch nie von Rückzug, Capitulation oder Uebergabe; in welcher füuf ihrer Schiffe immer sieden feind-

<sup>1.</sup> Auszug aus s. Briefen bei Capmany, Memorias T. II. Apendice de algunas notas, p. 19.

Driffamma zu sterben verpflichtet waren; welch' ein Fest, wenn die Flotte ausgerüstet war, König und Bolk sich an der Rhede versammelten, die drei geweiheten Fahnen, des Königs, des Admirals und S. Georgs, aufgestellt wurden, die Lebehochs erschollen und man des Sieges, der Beute im Boraus gewiß dahinfuhr! Diese Zeit war vorüber.

Doch noch im Anfange bes sechszehnten Jahrhunderts war ber Handel von Barcelona in ziemlicher Aufnahme. Es scheint nicht, als habe ihm die Beränderung, wie des indischen, so des allgemeinen Handels durch die Entdeckun= gen ber Portugiesen viel geschabet. Wir finden noch Jahr für Jahr Caravellen und Baloneren der Catalanen aus Alexandria in Barcelona einlaufen; wir finden noch 1522, daß sich die Stadt und die Generalbeputation des Landes für alle biejenigen, welche in den äghptischen Landen Geschäfte treiben, Absolution beim Papste auszuwirken bemüht,3 — eine Sache, wie man sich ausbrückt, die das Wohl vieler Bürger betreffe; wir finden endlich noch im Jahre 1525 die catalanischen Kaufleute sich im Kaufhause zu Kaird verfammeln und einen Consul wählen. 4 Bis ungefähr in die= selbe Zeit begleitet man den Handel der Barcelonesen mit Rhobus, mit Ragusa, mit den Küsten von Afrika, welche von den Eroberungen der Castilianer neu eröffnet wurden;

<sup>1.</sup> Ordinaciones sobre lo feyt de la mar, per lo molt noble Bernat de Cabrera, woraus Capmany, Mem. III c. I, p. 54.

<sup>2.</sup> Capmany aus ben Ordenanzas navales. Ibid. 57.

<sup>3.</sup> Representacion hecha por la ciudad de Barcellona, bei Capmany T. II. Coll. Diplom., p. 344.

<sup>4.</sup> Carta al Baxa de Egypto. Ibid. 346.

wenigstens bis gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts sindet man catalanische Consuln in Constantinopel, und noch 1499 stoßen ihre Raubschiffe im Hasen von Modon zu den Benezianern, um den Osmanen einen gemeinschaftlichen Widerstand zu leisten. Catalonien rühmte sich, noch Carl V habe gesagt, ihm sei es wichtiger, Graf von Barcelona zu sein, als römischer Kaiser.

Bon dieser Zeit an aber sehen wir diese Regsamkeit, dieses Leben abnehmen. Die letzte Flotte aus den Resten der catalanischen Seemacht errichtete Carl V im J. 1529; im Jahre 1535 sinden wir den letzten Consul in Tunis, im Jahre 1539 den letzten in Alexandrien; an Constantionopel und die entsernteren Plätze im Mittelmeere ist bald nicht mehr zu denken; wenn je der Consul in Brügge einige Bedeutung hatte, so hörte das nunmehr auf. Zwar kann die alte Neigung zu Schiffahrt und Seeverkehr nicht ganz unterdrückt werden; doch hält sie sich in engen Gränzen, und sie hat über wenig Kräste zu gebieten. Um vier Gasleeren gegen die Seeräuber auszurüsten, muß die Generaldeputation gegen das Ende des Jahrhunderts eine Auflage ausschreiben.

Wenn nun, wie wir sahen, die allgemeine Wendung des Handels, obgleich vielleicht auf eine gewisse Weise, doch nicht unmittelbar, nicht entscheidend eingewirkt hat, so fragt es sich, woher denn sonst diese Veränderung gekommen.

Von allen Ursachen, die man hievon angeführt hat, finde ich doch nur zwei eigentlich wirksam. Und zwar zuerst

<sup>1.</sup> Zerstreute Notizen in Capmany's Memorias, z. B. I c. I, 167. I c. II, 67, 69 und an anderen Stellen.

die Bereinigung des Landes mit Castilien, durch welche geschah, daß aller Berkehr auf dem atlantischen Meere, welchen die Halbinsel überhaupt mit Flandern und dem Nordosten hatte, völlig an die näher gelegenen Provinzen, besonders an Biscapa kam; burch welche herbeigeführt warb, daß ber eigenthümliche Seeraub, den die Catalonier getrieben, nunmehr, da sie an das Interesse einer großen Monarchie gebunden waren, aufhören mußte; welche endlich den Namen biefer Seeleute unter bem allgemeinen ber Spanier verschwinden machte. Capmany rühmt, baß sich seine Landsleute in der Schlacht von Lepanto sehr hervorgethan; daß Pedro Roig die Wimpel des türkischen Hauptschiffes als Siegeszeichen mit nach Hause genommen; wer wußte es aber, als seine Vaterstadt, die Villa San Felio de Guixoles, wo er jene Zeichen aufgestellt? Nun war aber ber Fall, daß biese Vereinigung doch lange nicht vollständig war und den Catalanen bei weitem nicht die Rechte der Castilianer verschaffte. In manchen castilischen Häfen wollte man die Unterthanen der aragonischen Krone wegen ihrer großen Freiheiten nicht für vollkommene Basallen des Königs gelten lassen. 2 Von allen amerikanischen Unternehmungen aber waren sie durch das Gesetz ausgeschlossen, obschon ihre natürliche Betriebsamkeit hier die größten Dienste hatte leisten können.

Fügen wir hinzu, daß manches ungünstige Verhältniß

<sup>1.</sup> Memorias I c. I, 182. Pedro Roig y Jalpi im Resumen historical de Gerona bei ihm.

<sup>2.</sup> In Castilien selbst slagen die Cortes von 1552, Petic. LXXX, barüber: Los alcaldes de sacas proceden contra los que compran mercaderias de Aragoneses y Valencianos.

unmittelbar von Castilien herüberwirkte; haß der König etwa die Aussuhr des Eisens verbot und der Vicekönig dennoch die Erlaubniß zu derselben gab, nur aber um Geld, nur an seine Freunde und Diener, wodurch der Vortheil des Einzelnen der allgemeine Schaden ward; daß sene Unternehmungen im Geldverkehr, welche die Zeit Philipps III auszeichneten, ihre unglücklichen Wirkungen sosort auf den Warkt von Barcelona äußern mußten; daß die Genuesen, alte Nebenbuhler der Catalanen, nunmehr im Interesse der Wonarchie sehr begünstigt wurden: so müssen wir gestehen, daß die Vereinigung der aragonischen und castilischen Krone, die Gründung der spanischen Monarchie sür Catalonien mehr nachtheilig als vortheilhaft gewesen ist.

Eigentlich entscheidend war indeß für den Verfall bes catalanischen Handels erst das Uebergewicht der türkischen Seemacht auf bem Mittelmeere. Durch die Vortheile, welche Barbarossa und seine Türken über die spanisch=vene= zianische Flotte in den ionischen Gewässern 1538 davontrugen, durch den Bund Franz I mit Suleiman, welcher die türkischen Seeräuber in die entferntesten Buchten des Mittelmeeres führte, endlich durch die Befestigung der Barbares= ken auf der afrikanischen Küste ward dies Uebergewicht be= gründet. Da konnte kein einzelnes Schiff von dieser Macht, die mit den Türken in stetem Kriege lag, seinem Verkehr im Often bes Meeres nachgehen. Seit 1537 nahmen alle Ladungen auffallend ab. Bielmehr mußte man seine ganze Sorgfalt nur barauf richten, die eigenen Küsten zu vertheidigen. Schon im Jahre 1527 zeigten sich die Türken an der Rhebe von Barcelona, aber seit 1538 erschienen sie häufiger, oft bis zu 20, manchmal bis zu 100 Segel stark. Da bauete man Thürme an den Borgebirgen, Thürme an den Ausstüssen des Ebro und des Llobregat; eine Stadt gab der anderen Nachricht, wosern sie in der Ferne türstische Flaggen gewahr ward. In der That hatten sie zu fürchten. Ciudadella auf Ninorca ward im Jahre 1558 genommen, erobert und verbrannt.

Dergestalt von der großen Monarchie beschränkt, von den Türken auf sich selber zurückgetrieben: durch jene von dem Westen, durch diese von dem Osten ausgeschlossen, mußte Catalonien sich an seinem Verkehr mit Sicilien und Neapel begnügen; den übrigen Handel herzustellen, machte es dann und wann nur fruchtlose Versucke.

So wie aber Siege über die Araber, über Muhames baner die catalanische Seemacht gegründet, so müssen wir bemerken, daß hinwiederum andere Nahamedaner, daß die Fortschritte der osmanischen Türken den Verfall berselben herbeigeführt haben.

### 3. Mailand.

Eine neue Entfaltung bes nationalen Geistes zeigte bagegen Mailand. In der Entwickelung des städtischen Lebens sind die Lombarden immer allen anderen unserer Bölkerschaften vorangegangen, den Lombarden aber die Maisländer. Ist nun gleich das Neue, was sie jetzt hervorsbringen, in innerem Gehalt und großartigen Erfolgen mit

<sup>1.</sup> Die Notizen und Urkunden sämmtlich zerstreut bei Capmany, I c. II 239. III 250. IV 327. III c. II 226.

dem, was sie früher gethan und geleistet, nicht zu versgleichen, so bleibt es noch immer der Betrachtung werth.

Wir fassen erst ben Abel, bann die Bürger in's Auge. Der Mailander Abel aber machte sich durch seinen Reichthum bemerkbar. Nicht daß es gerade viele Familien von einem außerorbentlichen Einkommen gegeben hätte. Man zählte nur etwa fünf, welche zwischen zehn und breißig tausend Ducaten Einkünfte hatten. Man rechnete um das Jahr 1600 die Medici von Marignano, die Sforzen von Caravaggio auf 12,000, die Borromeen auf 15,000, bie Trivulzen auf 20,000, die Serbelloni auf 30,000 Du= caten Renten. Solcher Häuser bagegen, die zwischen zwei und vier tausend Ducaten Einkünfte hatten, gab es eine ungemeine Menge. Dieser Abel nun, der sich von allem Gewerbe entfernt hielt, der in keinem öffentlichen Leben Beschäftigung fand, suchte seines Wohlstandes bei guter Tafel, in heiterem Leben zu genießen. Er hatte nicht ben titelsüchtigen Chrgeiz der Neapolitaner: er liebte es, sich in Mailand wohl sein zu lassen. Da sah man alle Tage biese Ebelleute in großen Trupps auf dem Streitroß, oder dem flüchtigen Ginnetto, ober dem Maulthier, das man mit

1. Diese Details sind aus einer Relatione di tutti li stati, signori et principi d'Italia. Bei einer seinen Abweichung stimmt Leoni im Ganzen mit ihr siberein. "E ripiena (la città)", sagt er, "di molta nobiltà, conservata tutta via da quei cavalieri con splendore et magnificenza. E ricchissima, ma di ricchezze più tosto communicate in molti che raccolte in pochi, perche non sono sopra tre o quattro quelle famiglie che giungono alli 25 o 30,000 scudi d'entrate et pochissime quelle da X mila. Nondimeno di due, di tre et quattro mila scudi di rendita ve ne sono infinite."

Sammet geschmückt, auf ben Straßen. Die Wagen, mit Gold verziert und reich bedeckt, blieben für die Damen. Nichts war prächtiger, als das Mailander Carneval. Aber auch sonst, wie schöne reiche Kleider, wie glänzende Waffen, wie treffliche Pferde, wie häusige Feste! Eigenthümlichen Reiz und innere Bewegung empfing die Gesellschaft, wie es denn nicht anders ist, von dem Verhältniß der beiden Geschlechter.

Hieran knüpft sich nun, daß jene Künste, die auf ritter= liche Leibesübung, die auf Geselligkeit Bezug haben, in Mailand mit vorzüglicher Fertigkeit getrieben wurden. Die Fechtkunst war bereits in allen ihren mobernen Handgriffen, in ihrer ganzen Taktik ausgebildet. Nirgends blühete bie Tanzkunft mehr. Nicht allein erwarben sich Einzelne, wie jener Pompeo Diobono, der überdies den Namen eines vollkommen schönen Mannes hatte, unter den Tänzern eine Art Ruhm: es werben uns über hundert Cavaliere und über hundert Damen namhaft gemacht, welche dieser Kunft vollkommen mächtig gewesen. Aus beiden entwickelten die Mailander den Künstlichen Waffentanz. In dieser auf Ver= gnügen und Genuß gerichteten Gesinnung war benn auch ein günstiger Boben für die Schauspiele. Bereits 1590 machte sich in ben Intermezzos die Oper geltend, wie unnatürlich man es auch anfangs finden wollte, daß ein Pluto Wie viel da der gute Borromeo ausgerichtet, ist schwer zu sagen. Schon aber, wenn man die damals ge-

<sup>1.</sup> Classisch hierliber ist eine Novelle Banbello's: il secondo volume novella quarta. Bestätigt von der Reisebeschreibung des Duc de Rohan, 229.

bräuchlichen Namen ansieht, unter so vielen Ersilien, Aurelien, Biolanten, die nach der Fabel oder dem Alterthum benannt waren, nur Wenige, deren Namen an Heilige und christ-liche Tugenden erinnerten, sollte man nicht glauben, daß es sehr viel gewesen.

Mailand nun gewann hiedurch einen gewissen Einfluß auf die Welt. An den Hösen von Frankreich und Spanien, von Lothringen und Savohen, selbst an dem kaiserlichen sinden wir Mailander als Meister jener Uebungen, welche die Cavaliere trieben. Mailand wird als ein Mittelpunkt für die äußere Bildung des europäischen Adels anzusehen sein.

Noch einen anderen Einfluß hatte es durch die Ersfindungen und gewerblichen Künste, die von hier aus in alle Welt gingen. Dieser ist den Bürgern zuzuschreiben.<sup>2</sup> Die mechanischen Künste wurden zu Mailand mit einer außerordentlichen Meisterschaft getrieben. Wer schöne Harnische und Wassen, wer künstliche Stickerei suchte, ging nicht weiter, wenn er's nicht in Mailand fand. Der Senat suchte das Gewerbe sorgfältig an die Stadt zu knüpfen. Es sindet sich ein Decret, daß Niemand, der in Wolle ars

<sup>1.</sup> Notizen, durch Bilber verbeutlicht, vorzüglich aus dem Buche eines Mailänder Tanzlehrers, Negri: "le grazie d'amore", bei Verri, Storia di Milano II, 336.

<sup>2.</sup> Seoni: Le ricchezze delli cittadini non nobili nascono per li traffichi, di che quella città à copiosa. Ha infinita copia di artefici, sì che nominar si può seminario delle arti manuali. Et si può dire inventrice delle pompe et dell'uso del vestire, il che fa con tanta et ricchezza et bellezza et attillatura che tutte queste cose pare che l'altre città l'apprendano solamente da lei.

beite, besonders Riemand, der mit Scharlach zu färben versstehe, weber Meister, noch Gesell, noch auch Bursche, die Stadt ohne ausdrückliche Erlaubniß verlassen, daß Niemand sie dazu versühren dürse, dei Strase des Berlustes seiner Güter. Auch in Como blühete das Gewerbe. Im Jahre 1580 sührte man daselbst zwei tausend Ballen Wolle ein, zwei Drittel spanische, ein Drittel deutsche; man machte daraus so viel Tuch, daß man 250,000 Scudi mit demsselben erward. Im Jahre 1554 versuchte Pagano Marino Seidenarbeiten daselbst, die darauf einen schönen Fortgang nahmen. Und doch war Como lange nicht die blühendste dieser Städte. Noch im Jahre 1555 finden wir sie bitten, daß man ihr in Hinsicht auf Arbeit und Verkehr auch die Freiheit gestatten möge, deren Mailand sammt anderen Orten bereits genieße.

Da war eine allgemeine Regsamkeit in dem Lande. Durch den Fortgang des Gewerbes kamen die Zölle empor: durch die anwachsende Menge des baaren Geldes sielen die Zinsen. Man daute Canäle und Straßen; man kaufte veräußerte Aemter zurück; man sorgte für die Armen. Die Comaschen dauten Hallen um ihren Getreidemarkt und richteten Aedilen ein. Sie gaben Geld zum Druck eines Buches über ihren einheimischen Adel; man ging damit um, alle Wochen drei Mal Vorlesungen über die Institutionen

<sup>1.</sup> Crida, che gli artefici di lana et tintoria con grana et cremosino non escano dallo stato, 6 Maggio 1554. Ordines Senatus Mediolan., p. 49.

<sup>2.</sup> Rovelli, Storia di Como III, c. 2, 109; 43. Bittschrift ber Comaschen 47, n. 6.

halten zu lassen. Como war um das Jahr 1600 bevölker= ter, als es jemals wieder geworden ist. 1

Hauptsächlich aber blühete die Stadt Maisand. Wenn man den Umfang ihrer Mauern, die Menge ihrer Häuser betrachtet, sagt Leoni, sollte man nicht glauben, daß sich dafür Einwohner genug finden würden. Hat man aber Gelegenheit, die unzählige Menge Volks einmal zu überssehen, so sollte man nicht meinen, daß sie alle Wohnungen haben könnten. Man hielt die Stadt nächst Neapel für die volkreichste von Italien.

# 4. Reapel.

Ist num kein Zweifel, daß die Entwickelung eines eigensthümlichen Lebens in Mailand, wie die Erhaltung des geswohnten Zustandes in Sicilien, deren wir oben gedachten, mit der Selbständigkeit zusammenhing, in der sich die Landschaften behaupteten, so war schon diese Bedingung in Neapel nicht vorhanden. Da war die Summe der gesammten Staatssverwaltung die absolute Macht des Viceknigs; sie durchsdrang den ganzen Staat von oben dis hinad. Um die Lage der Dinge wahrzunehmen, wird es gut sein, wenn man sich einen Augenblick von der Betrachtung allgemeiner Zus

<sup>1.</sup> Avvertimenti Scipio's di Castro und Rovelli.

<sup>2.</sup> Die Zahl ber Einwohner ist bei Leoni unleserlich. Aus 350,000 hat man 250,000 corrigirt. — Ueber ben Zustand der Stadt bestätigend Lean ver Alberti's Descriptio Italiae 681. Er gedenkt eines Spriichwortes damaliger Zeit: "Qui Italiam resicere totam velit, eum destruere Mediolanum debere."

stände losmacht und einigen dieser Vicekönige schärfer in's Auge sieht.

Mit einer gewissen Ausführlichkeit gebenken unsere Relationen nur zweier, Mondejar's (1575 bis 1579) und Ossuna's (1616 bis 1620). Jener, ber bereits an siebzig Jahre zählte, hielt es für seine vornehmfte Pflicht, seine Familie zu versorgen. Einem ersten seiner Söhne gab er eine Compagnie zu Pferd, einem zweiten eine andere zu Fuß, einem britten stattliche Abteien; eine reiche Erbin ließ er mit gewaffneter Hand aus bem Kloster nehmen, um sie in sein Haus zu verheirathen; auch seiner Gemahlin wußte er ein regelmäßiges Einkommen von 7000 Ducaten zu verschaffen. Uebrigens hatte er so sehr das spanische So= siego, daß man statt eines Vicekönigs den König in ihm zu erblicken meinte, daß er die neapolitanischen Fürsten un= bedeckt vor sich stehen ließ. Das Volk hielt er in einer völligen Unterwerfung. Gewaltthaten, die es sonst zur Rebellion gebracht haben würden, wenn er etwa in die Rechte der Seggi zu Neapel eingriff, wenn er bei dem Berkauf der Lebensmittel Neuerungen vornahm, brachten nur Berwirrung und Schmerz hervor. Man zahlte nach seinem Gutbünken neue Auflagen; indem man Donative gewährte, konnte man nicht einmal durchsetzen, sie durch eigene Abgeordnete an den König schicken zu dürfen. Biele glaubten,

<sup>1.</sup> Lippomano, Relatione di Napoli hat bies Mes. Doch filgt er hinzu: E desideroso d'honore con tutto che viva più da privato marchese che da vicerè, conoscendo benissimo lui et la viceregina ogni suo avantaggio familiare. E ben vero che ha causa di sparmiare.

dieser könne, wenn er wolle, selbst die Juquisition einführen.

Wenn das Alter Mondejar in seinen Gewaltthätig= keiten unbiegsam, starr und langsam machte, so trieb Ossuna eine kräftige Jugend zu Trop, Uebermuth und ausschweifenben Plänen an. Eine solche Natur war geeignet, sich Freunde Die Freunde können ihn nicht und Feinde zu machen. genug loben: "er habe die Verwaltung der königlichen Mi= nifter geprüft; er habe die schädlichen Clientelen der Doc= toren aufgehoben; er selbst habe bie Gefängnisse besucht, die Schuldigen verhört; durch seine Strenge sei den täg= lichen Mordthaten Einhalt geschehen und der Saame der Räuber vernichtet."2 Seine Feinde wissen ihn nicht genug zu tabeln. "Er habe falsche Zeugnisse aufgebracht, um diejenigen in Schrecken zu setzen, von benen er Gelb haben wollen; die Donationen in Erpressungen umgestaltet; die größten Berbrechen um Geld verziehen; alles mit Hülfe der Marchesana von Campilatar, seiner öffentlichen Buhle; seine Wollust habe kein Aloster, keine Kirche verschont."8 Man könute versucht sein, Lob und Tadel für gleich wahr

- 1. Al Sr. Landi: E opinione di molti, che se adesso il re volesse mettervi l'inquisitione, tanto aborrita da costoro, che non haveria molto contrasto.
- 2. Relatione dell'armata di mare uscita da Napoli per il golfo adriatico et del seguito di essa. Inform. IX: Con ingegnose et rigorose pragmatiche togliendo via le risse, costioni (questioni) et assassinamenti che giornalmente abondavano per tutto questo regno.
- 3. Memorial y capitulos que dió a su Magestad el reyno de Napoles contra el duque de Ossuna. Abgebruct in Daru's Histoire de Venise VIII, 178.

zu halten. Bon Uebermuth und Eigenmacht ist er nimmermehr frei zu sprechen.

Auch die meisten übrigen sind es nicht. Welch' ein sonderbarer Ehrgeiz ist der, welcher vielen von ihnen eigen ist, die Werke ihrer Borgänger zu vernichten; sie scheuen sich nicht, Festungen, welche diese zu dauen angefangen, liegen zu lassen, um anderswo eigene zu beginnen. Einige wollen reich werden, andere einen Anhang, andere die Gunst des Hoses erwerben. Doch sind das nicht die Interessen, in denen Königreiche regiert werden sollen.

Bon ben Vicekönigen ging Beispiel und Veranlassung zu der Art und Weise der gesammten Landesverwaltung Da sie die Ernennungen zu den Stellen hatten, und den Collegien nur der Vorschlag von drei oder vier zu jeder überlassen blieb, so benutten sie bies nicht, um aus den Vorgeschlagenen die Würdigsten auszusuchen, sondern sie erlaubten ihnen, einander mit Geschenken zu überbieten. War nun Jemand mit großem Aufwand zu der Stelle eines Rathes, eines Reggente gelangt, so erfolgte, daß er auf alle Weise auf seine Kosten zu kommen suchte; er nahm seiner= seits auch Geschenke. Die Räthe hatten 600 Ducaten Gehalt; dabei sah man sie Reichthümer aufhäufen. Und von ihnen ging bann bies Spstem auf die unteren Stellen über: die Schreiber der Vicarie nahmen Geld von den Verbrechern, welche sie bestrafen sollten. Es verbreitete sich bis auf die lette Classe ber Diener: Gehör bei einem Rathe mußte man von bessen Thürsteher mit klingen= der Münze erkaufen. Diese burchgehende Schlechtigkeit

war in allen Classen mit Stolz, Härte, Heftigkeit vergesellschaftet.

Die Beamten betrachteten ihre Würbe als einen ihnen delegirten Theil der höchsten Gewalt, den unter den Namen des Rechtes und des Gesetzes, doch in der That zu eigenem Vortheil zu benutzen ihnen überlassen bleibe. So sah man fie gleichsam Friedensschlüsse mit denen eingehen, welche zu bestrafen, zu beaufsichtigen sie bestimmt waren. schuldigt die Governatoren in den Provinzen, grobe Verbrechen, selbst Mordthaten um Gelb gestattet zu haben.2 Die Hauptleute in ben Städten sollten den Anmaßungen ber Eletten, biese wiederum den Eingriffen der Governatoren widerstehen: wie häufig verstanden sich Beide und richteten vereint die Städte zu Grunde! Die Aufseher in den Messen sollten Mag und Gewicht prüfen: sie nahmen Gelb von ben Verkäufern und ließen sie thun, wie sie wollten. Protomedico schickte Commissare aus: wenn sie nur Gelb sahen, fagt man, so kümmerte es sie nicht mehr, ob die Heilmittel, welche verkauft wurden, ächt ober verfälscht seien. Man versprach wohl den Städten, sie der Einquartierung zu entledigen, wenn sie Gelb zahlen würden, und dies war in der That ungesetzlich genug; doch wie ist das zu nennen, baß man, nachbem man die Summe empfangen, nachbem

<sup>1.</sup> Lettera al Cardinal Borgia: E cosa grande il considerare le smisurate ricchezze che molti di essi sono stati soliti di accumulare in brevissimo tempo.

<sup>2.</sup> Lettera: I governatori accordati con chi si sia, — — si uccide poi l'inimico impune, facendosi apparire colpevole il morto.

man die Soldaten weggenommen, in vierzehn Tagen eine andere Compagnie schickte?

Man betrachtete die Aemter als Güter, die man nicht allein mit dem größten Vortheil, sondern auch mit dem Die Befehlsmindesten Aufwand bewirthschaften müsse. haber in den Festungen hielten zwei Drittel Soldaten weniger, als man ihnen besoldete. Die Huomini d'Armi, deren ganzer Dienst zu Roß, mietheten Pferde zur Musterung; übrigens hielten sie keine. Die Hauptleute, deren Galeeren gegen einen plötlichen Ueberfall bienen sollten, vermietheten ihre Galeerensclaven zu Diensten nach der Stadt. Die Münzmeister beschnitten das Silber dergestalt, daß einen Gran für einen halben Real nehmen mußte. Brocuratoren und Notare wußten die Händel unsterblich zu Gerechtigkeit war ein Handelszweig, erhalten. Gelbbegier, Eifersucht und die diesem Volke eigenthümliche Wuth, sich zu rächen, brachten entsetzliche und unerhörte Dinge 2 zum Vorschein.

Was follten bei dieser allgemeinen Sinnesweise diejenigen thun, beren Macht wirklich von dem Schwert stammte
und persönlich war? Wenn die Barone aus der Hauptstadt verschuldet nach Haus kamen, machten sie jedes kleinste
ihrer Rechte dis zur Barbarei geltend. Sie verkauften Aemter um hohe Preise an Leute, die, wie Lippomano sagt,
ihren Vasallen lebendig die Haut abzogen. Sie machten

<sup>1.</sup> Al Signor Landi: La ciurma vien noleggiata da capitani a mercanti nobili per scaricare navi, per altri servitii domestici.

<sup>2.</sup> A Landi: cose monstruosamente scandalose. Ale Berichte stimmen überein.

ihr Gebiet zu geschlossenen Staaten und nöthigten die Handelsleute, die etwa mit ihrem Bieh von Markt zu Markte zogen, für jedes Stück um übermäßige Summen ein sicheres Geleit zu erkausen. Sie litten keine anderen Gasthöfe an den Straßen, als welche sie um allzuhohe Sätze verpachteten, so daß die Wirthe, den Eigenthümern ähnlich, sich auf grausame Weise an den armen Reisenden erholen mußten. Und damit ja Niemand wohlhabend würde, kauften sie die Seide und was das Land hervorbrachte, auf, und verschlossen ühren Unterthanen den Weg des Handels.

Wir wissen bereits, daß die Geistlichen die nämlichen Grundsätze befolgten, daß sie die Seminarien den Unbegütersten unzugänglich machten, daß sie die Hospitäler und Leihhäuser, die den Dürftigen zu Gute kommen sollten, auf treulose Weise verwalteten, daß sie für jeden Act, sür jedes Decret unerlaubte Sporteln nahmen.

Ist es nicht, als wären alle diese Beamten, dieser Abel, diese Geistlichkeit Feinde, die das Land erobert, mit dem Recht, es fortwährend auszusaugen?

Ihre Gewaltsamkeit und Härte ließen sie zwar einer ben anderen fühlen, doch hauptsächlich mußte das arme Bolk davon leiden, das überdies mit jenen übermäßigen Auflagen beschwert war. Mit welcher Schärfe verfolgte man die Zahlungspflichtigen! Wie oft, wenn ein armer Mensch mit seiner Hacke den Tag über anderthalb Realen verdient hatte und sie des Abends mit Weib und Kind zu

1. Lettera: prendere un passaporto sotto colore di assicurarsi da i furti con la nota del nome et cognome di quelli che gli hanno venduti o comprati, e ne esigono cosa esorbitante per ogni capo di bestiame. genießen bachte, kam ihm dann ein Soldat in's Haus, den er nur mit dem wenigen Silber befriedigen konnte. Hatte er auch das nicht, so verkaufte man ihm den Krug aus dem Hause. Die arme Witwe, die nichts hatte, als das Bett, ward dieses Bettes beraubt. Und fand man denn gar nichts mehr, so deckte man das Dach ab, um die Materialien zu verkaufen.

Da verzweifelte ber Mensch und verließ seine armselige Hütte. Biele zogen aus ihren Ortschaften und be= gaben sich in die Berge. Hier in Empörung gegen eine Verfassung ber menschlichen Gesellschaft, welche jedem Zweck derselben Hohn sprach, fingen sie einen Krieg mit ihr zu führen an, der das Land mit Raub und Mordthaten erfüllte. Zuweilen thaten sie sich zusammen, und man kennt jenen Marco Berardi von Cosenza, 2 der die einzelnen Ban= den zu einer Schaar von 1500 Mann vereinigte, sich König Marcone nannte, die ersten Spanier, die man wider ihn schickte, aus dem Felde jagte und nur durch eine Art Kriegszug besiegt werben konnte. Meist waren sie einzeln. Der Name eines Ausgetretenen, eines Berjagten, Bandito, warb mit bem Namen eines Meuchelmörbers gleich. man in Reapel mehr solche Leute auf die Galeeren schickte, als in bem übrigen Italien und Spanien zusammengenom=

<sup>1.</sup> Tiepolo. A Landi. Lippomano: Fanno scoprire i tetti delle case et vendere coppi per pagarsi delle impositioni regie, cosa veramente crudele et che induce gli huomini disperatamente mettersi alla campagna a rubare, dove ne nasce che sia tutto il paese pieno di ladri et d'assassini.

<sup>2.</sup> Parrino, Teatro de'Vicerè II, 255. Thuanus, Hist. XXXVI, p. 719. Hauptstelle bei Abriani: Storia de suoi tempi, 709.

men, so blieb doch das Land von ihnen erfüllt. Die Städte verfielen: blühende Derter, wie Giovenazzo, sah man fast unbewohnt: Calabrien konnte man nur in Ca-ravanen durchreisen.

Wenn nun die Gegenwirkung gegen absolute Gewalt in Sicilien vielleicht die öffentliche Moralität gefährdete, aber das Land in seinem herkömmlichen Zustande erhielt, in Mailand wohl nicht alle Willfür verhinderte, aber eine gewisse städtische Blüthe möglich machte, so geschah in Neapel, daß die Herrschaft derselben absoluten Gewalt, in der Eigenmacht ihrer Handhaber hervortretend, zugleich die öffentliche Moralität zerstörte und das Land zu Grunde richtete.

Im Interesse des Königs schien diese Gewalt auss geübt zu werden: wie hätte aber das Interesse des Königs auf diese Weise befördert werden können!

Der König wollte das Land einträglich: diese räuberische Versassiung aber zehrte mit dem Heißhunger des Bersschwenders ihren eigenen Raub auf. Der König wollte das Land sicher vor dem Feinde: aber da standen seine Festen, unvollendet, halb besetzt, geschickter, den Feind einzuladen, als ihn abzuwehren; — am Molo lagen seine Galeeren, jedoch ohne Ruderer und Ruder, ohne Soldaten und Geschütz: Corsaren schwärmten um alle Küsten. Der König wollte endlich sein Land gehorsam und unterwürsig. Doch ein Theil seiner Unterthanen suchte, wie gesagt, den Naturzustand auf; die Bürger von Neapel zeigten sich bei

Fürften u. Böller I.

<sup>1.</sup> Sippomano: — — perche le terre non dishabitino, come ne sono alcune et tra l'altre Giovenazzo in Puglia.

jedem leichten Brotmangel aufrührerisch; die Angioinen unter diesem Abel behaupteten noch immer die Lilien in ihren Wappen, erinnerten sich der Verluste, die sie erlitten, der Beleidigungen, die sie erfahren. Sie erwarteten alle nur einen Aufruf zur Empörung.

So zerstört der Despotismus durch seine Mittel seine Absichten. Ein schlechter Trost für die Menschheit! Die Wirfung des Despotismus, die Zerstörung der Tugend und der Wohlsahrt, diese bleibt.

## 5. Niederlande.

So lange die Niederlande den Aufwand der spanischen Monarchie zum größten Theile trugen, war Castilien einer solchen Last überhoben: jene blüheten dennoch, dies erhielt sich in leidlichem Wohlstand. Seit aber die Niederlande sich empört hatten, siel die ganze Last der Monarchie auf Castilien; jene wurden erschüttert, von den Kriegszügen erschöpft, doch bald erhoben sie sich zu neuer Blüthe: dies dagegen ward zu Grunde gerichtet.

Diese beiden Länder, beiden Nationen, die eine Zeit lang so enge verbunden waren, standen aber auch an und für sich noch in manchem anderen tieferen Gegensatz.

Bei den Spaniern wie bei den Neapolitæern finden wir eine entschiedene Richtung zu öffentlichem Hervortreten, zu glänzender Erscheinung. Sie wollen Ritter sein: sie

1. Relatione di tutti li stati d'Italia: Tutti odiano mortalmente gli Spagnoli e perche desiderano novità e perche hanno de strapazzi e sono fatti molto soggetti a huomini di robba lunga e li loro sudditi contra i signori favoriti.

wollen Würden bekleiben: sie scheuen nicht, eine gewisse Pracht auf der Straße mit Armuth und Entbehrung zu Hause zu erkaufen. So wie sie eine Beleidigung zu unauslöschlichem Haß antreibt, so verbindet sie eine Wohlthat zu parteiischer Ergebenheit. Die Niederländer sind dagegen ganz einem behaglichen Privatleben zugewendet. muß das Haus, das sie bewohnen, wohl gefüllt, es muß mit reinlichem Hausrath jeder Art ausgestattet sein. Dann bekleiden sie wohl ein öffentliches Amt, boch ist dies einmal geschehen, so sind sie zufrieden und treten auch wieder zu= In Bezug auf ben Staat wünschen sie hauptrück. fächlich burch keine Unordnung und Gewaltsamkeit in ihren Besitthümern gestört zu werden: zu persönlichen Parteiungen find sie weniger aufgelegt. 1 Jene sind kriegerischer, diese friedlicher; jene kühne Angreifer, diese herzhafte Vertheibiger; jene mehr auf Gewinn, diese mehr auf Erwerb bebacht.

Welch' ein Unterschied ist zwischen dem Bergnügen des Bolks an dem Stier, den der Ritter mit der Lanze entsgegenreitend erlegt, oder den man von steilem Berg einen engen Weg nach dem Fluß herabjagt, wo er ersäuft,<sup>2</sup> und

<sup>1.</sup> Beschreibung in der Relatione de costumi, ricchezze etc. Gli huomini et donne di corpo grande, di carnagione di bianca, di sattezze delicate, di membri den proportionati et composti. Sono grandissimi mercanti, laboriosi, diligenti, ingegnosi, moderati nell'una et nell'altra fortuna, temperati nello sdegno, nell'amore di donne et nel desiderio d'haver piacere, finalmente humani nel conversare. Der Autor tabelt nur ihre Leichtgläubigseit und Hartnäckigseit. Bergl. Guiceiardini p. 57.

<sup>2.</sup> Indeß ist anzumerken, daß schon die Cortes von 1555 (Petic. 75) die Stiergefechte mißbilligen.

jenen Festlichkeiten, welche sich etwa die rhetorischen Gilben niederländischer Städte gaben, wenn sie, irgend einen Spruch oder eine verständliche Wahrheit mit sinnbildlicher Pracht darstellend, in Sammet und Seide verkleidet, auf altstänkischen, reichgeschmückten Spielwagen zu einander einzzogen! Die Lust der Niederländer war, wenn der ganz gebratene Ochse auf dem Markt zu sehen war, wenn der Wein durch die Röhre sprang, wenn die Männer hoch an den Mastdäumen Kleinode erkletterten, wenn die Frauen nach sern ausgesteckten Preisen um die Wette liesen, wenn dann Nachts am hohen Thurm zu Antwerpen viel hundert Laternen Freude brannten.

Wenn nun die Spanier Amerika fanden, eroberten und sein Silber erbeuteten, so kam doch der wahre Bortheil, der in Leben und Regsamkeit, Gewerbe und Reichthum bestand, den Niederlanden zu Gute: im Beginn des sechszehnten Jahrhunderts vorzüglich der Stadt Antwerpen.

Unsere Relationen merken an, daß kein Land zu allgemeinem Berkehr günstiger gelegen sei. Zur See könne
man in einem Tag von England, in dreien von Schottland, in fünsen von Dänemark, in zehen von Spanien und
Portugal dahin gelangen; Frankreich und Deutschland gränze
unmittelbar an. Alle diese Bortheile kamen Antwerpen zu gut.
Es waren daselbst um das Jahr 1566 bei tausend fremde
Handelshäuser; eine Menge Spanier, die hier besseren Gewinn hatten, als in ihrem Baterland; eine Menge Deutsche.
Man sagte, zu Antwerpen mache man in einem Monat
mehr Geschäfte, als zu Benedig, das doch immer einer der

1. Meteren: Niederländische Historien, Anfang.

ersten Plätze blieb, in zwei Jahren. Ich ward traurig, spricht Marino Cavallo, als ich Antwerpen sah: denn ich sah Benedig übertroffen. Der geringe Zoll, obwohl man zugleich einen brabantischen und einen seeländischen erhob, unterstützte, — die neuen Befestigungen, welche der Rath vorgenommen, sicherten den Berkehr. Cavallo neunt die Stadt die Quelle des Handels.

Es ist nicht dieses Ortes, in das Einzelne hierüber einzugehen. Die unterrichtende und für die Verhältnisse des gesammten Europa wichtige Darstellung, die Luigi Guicciardini hievon hinterlassen, ist in manches andere sattsam zugängliche Buch aufgenommen worden.<sup>2</sup> Aus der Vergleichung jenes Autors mit unseren Handschriften ergibt sich indeß eine Vemerkung, welche vielleicht Verücksichtigung verdient.

Obgleich nämlich Cavallo, der den Benezianern Rathschläge, die sich auf seine Beobachtungen des niederländischen Handels gründen, annehmlich zu machen sucht, diesen ohne Zweifel so genau als möglich untersucht hatte, obgleich Guicciardini, der anfangs allein über Antwerpen schreiben

- 1. Cavallo: Anversa fa tante faccende di cambi reali et socchi, che loro chiamano finanzi ist bies ber Ursprung bieses Mortes? et d'ogn'altra sorte di mercantie, che in vero mi sono attristato vedendole, pensando certissimo che superi questa città.
- 2. Gnicciarbini: Descriptio Belgii: 128—245. Anberson Gesschichte bes Hanbels, Bb. IV, S. 61. Auch Bor, Nederl. Oorlogen, hat seine "Beschryvinge der Stad van Antwerpen", wie er sagt, "uit de Beschryvinge van Ludewijk Guicciardin Edelman van Florencen", p. 67.
- 3. Cavallo: "crederei che il medesimo potesse fare la Serenità Vostra con grand utile suo et de suoi sudditi."

wollte, durch das Detail seiner Darstellung zeigt, wie gut er die Verhältnisse dieser Stadt kannte — dem Rathe dersselben hatte er sein Buch gewidmet — so daß gegen das Zeugniß weder des Einen noch des Anderen an sich etwas einzuwenden ist, so sind doch ihre Angaben sehr verschieden. Dies ist nur daher zu erklären, daß jener 1550, dieser 1566 schrieb. Gerade zwischen diese Jahre fällt die größte Blüthe, die der Antwerpner Handel überhaupt erlebt hat. Sollte selbst eine oder die andere Angabe unserer Autoren nicht ganz genau sein, so ist doch leicht zu ermessen, wie wichtig eine Verzleichung zwischen beiden ist, um den Fortzgang des Verkehrs einigermaßen zu fassen.

Dann erscheint der Fortschritt in der That bewundernswürdig. Von Portugal kamen im Jahr 1550 für 300,000 Ducaten Ebelsteine, Gewürze, Zucker; ber Berbrauch ber Colonialwaaren nahm so zu, daß man im Jahr 1566 . Zucker und Gewürz allein für 1,600,000 Ducaten von Von Italien brachte man 1550 für Liffabon einführte. eine Million, sechszehn Jahre später für brei Millionen Ducaten rohe und verarbeitete Seide, Camelot und Goldstoff. Die gesammte osterländische Einfuhr, die sich auf Korn, Lein, Holz erstreckte, betrug 1550 brittehalbhunderttausend Ducaten; 1566 an Korn allein über anderthalb Millionen. Wenn man im Jahre 1550 ben Werth zugleich der französischen und ber beutschen Einfuhr auf 800,000 Ducaten anschlug, so berechnete man 1566 bie französischen Weine allein auf eine Million Ecus, die Rheinweine allein auf Nach Brügge kam 1550 anderthalb Millionen Ducaten. für 350,000 Ducaten, 1566 für 600,000 Ducaten spanische

Um meisten war aber ohne Zweifel der englische Wolle. Handel in Schwung gekommen. Cavallo rechnete zu seiner Zeit die gesammte englische Ginfuhr, Zinn, Wolle und Tuch, auf 300,000 Ducaten; Guicciardini schlug bagegen die Wolle auf einen Werth von brittehalbhunderttausend, Tuch und Zeuche aber — wer sollte es glauben, da man sich überredet hat, die Kunst, Tuch zu bereiten, sei erst mit niederländischen Flüchtlingen nach England übergewandert! auf mehr als fünf Millionen Ducaten an. Hienach muß sich der spanische Verkehr mit den Niederlanden in dieser Zeit beinahe verdoppelt, der portugiesische, französische, deutsche gewiß verdreifacht haben; der englische wird, was kaum glaublich scheinen sollte, auf das Zwanzigfache gestiegen sein. Freilich hatten sich auch binnen vierzig Jahren die niederländischen Handelsleute zu London von ihren Buden mit Töpfen und Bürsten zu den prächtigsten Waarenlagern mit allen Schätzen der Welt erhoben. 1 Wenn Cavallo die seibenen Zeuche, die Spezereien, und was man sonst 1550 nach England führte, auf eine halbe Million ansetzt, so be= rechnet Guicciardini 1566 den Gesammtverkehr beider Län= der auf zwölf Millionen. Hier zeigt sich, warum Elisabeth vor dem Aufruhr mit Philipp, nach dem Aufruhr mit den Provinzen gute Freundschaft zu halten genöthigt war.

Doch nicht allein Antwerpen blühete. Cavallo rühmt am meisten, daß das Gewerbe über das ganze Land verbreitet sei: in Courtray, Tournay, Lille mache man hauptsächlich Tuch; Camelot zu Balenciennes; in Douah Tisch-

<sup>1.</sup> Wheeler bei Anberson IV, 68.

tücher; in Brlissel wirke man die schönen Tapeten. Holland liesere nicht allein den Ertrag seiner Viehzucht, sondern auch die Leinwand: Seeland gebe wenigstens gesalzene Fische. Bon alle dem steige der reine Gewinn jährlich auf eine Million Ducaten. Daher komme es, daß das ganze Land mit Berkehr und Geld erfüllt, daß Niemand so niedrig, so unfähig sei, der sich nicht nach-seinem Stand doch wohlbesinde.

Wenn nun der Handel das Gewerbe, das Handwerk förderte, so berührte dies in seiner Ausbildung unmittelbar die eigentliche Kunstübung. Nichts bewundert Soriano mehr, als jene Tapeten. Hier zeigt sich, sagt er, was die Geschicklichseit vermag: wie die Meister, die in Mosaik arbeiten, mit kleinen Steinchen Abbilder der Dinge hervorbringen, so versteht man hier mit wollenen und seidenen Fäden der Arbeit nicht allein Farben, sondern sogar Licht und Schatten zu geben, und die Figuren so gut heraustreten zu lassen, wie nur die besten Maler vermögen. Man berührte jedoch die Kunst nicht allein: man besaß sie in der That; ein Jeder weiß es.

Wie flüchtig ist indeß das menschliche Glück! Es erfolgten die bürgerlichen Kriege, welche das Land verwüsteten

- 1. Cavallo: "li mantili et tovaglie a Benoani": in einem ans beren Exemplar Duoas, ohne Zweisel Douay.
- 2. Cavallo: In ogni luogo corrono tanto i danari et tanto il spacciamento d'ogni cosa, che non vi è huomo, per basso et inerte che sia, che per il suo grado non sia ricco. Soriano: Traffichi et industria porta continuamente in quelli paesi le ricchezze dell'altre parti del mondo.
- 3. Soriano: mostrando i rilevi delle figure con quella misura insieme che sanno fare i più eccelenti pittori.

Untwerpen. Wie Guicciardini im Jahre 1580 sein Buch zum zweiten Mal herausgab, fügt er hinzu: die gegenwärtige Zeit verhalte sich zu der früheren, die er beschrieben, wie die Nacht zum Tag. Hierauf, nach der Eroberung durch den Prinzen von Parma, hat dieser Ort nie wieder zu der alten Blüthe gelangen können. Im Anfange des siedzehnten Jahrhunderts war er von gewiß anderthalbhunderttausend Einwohnern bis auf etwa die Hälfte herabgekommen.

Waren dies die Erfolge eines Krieges, welchen das Land so viel Recht, so viel bringende Gründe gehabt hatte zu unternehmen?

Es ist wahr: nicht alle Erfolge besselben sind glücklich gewesen. Jene Entzweiung zwischen so nah verbundenen Landschaften, die noch in diesem Augenblick in Religion, Sitte, Sprache sichtbar ist, ward ohne Zweisel durch denselben herbeigesührt. Indeß Handel, Fleiß, Gewerbe und regsames Leben gingen nicht durch ihn unter: sie fanden eine Zuflucht in Holland. Amsterdam trat an die Stelle von Antwerpen.

Fragen wir, wie dies geschah, so müssen wir uns ersinnern, daß der Prinz von Parma zwar Grund und Boden, aber nicht die Menschen eroberte. Diese, entweder für ihre Religion oder für den Rest ihrer Besitzthümer besorgt, oder von Mangel bedroht, slohen vor ihm her.<sup>2</sup> Es war haupt-

<sup>1.</sup> Contarini nimmt an 170,000 unb 80,000.

<sup>2.</sup> Hugo Grotius, Historia, p. 85. Diese Wirkung von Jean be Wit in den Maximen von Holland bezeugt.

sächlich die Uebersiedelung der thätigen Classen, welche den Berkehr verpflanzte, welche dem schon an sich in Anwachs begriffenen Handel von Amsterdam einen so gewaltigen raschen Schwung gab, daß er der erste von Europa ward.

Nunmehr machte Holland die Producte der Welt sich zinsbar. Es vermittelte zuerst die Bedürsnisse der östlichen und der westlichen Küstenländer an den benachbarten Meeren. Das Holz und das Korn, welches jene, das Salz und den Wein, welches diese gaben, tauschte es gegen einander aus. Es sendete seine Schiffe zum Fang des Herings nach den nördlichen Gewässern: von da führte es denselben an alle Mündungen der aus den südlicheren Landen kommenden Flüsse, von der Weichsel dis zur Seine. Rhein, Maas und Schelde hinauf brachte es ihn selber. Man schiffte dis nach Chpern, um Wolle, dis nach Neapel, um Seide zu holen; da mußten die Küsten der alten Phönicier einem so weit entsernten deutschen Bolk, zu dessen Wohnsigen sie selber schwerlich gedrungen sind, zinsbar werden. Von den verschiedenen Gegenständen des Handels sammelten sich num

- 1. Aussührlicher Aussatz Walter Raleigh's über ben Handel Englands mit Holland bei Anderson, p. 361. Discorso intorno la guerra di Fiandra in Tesoro politico III, p. 323 zählt die östelichen Handelsartisel auf: formento, cenere, mele, cera, tele, suni, pece, legno, ferro; und die spanischen: sali, lane, zuccari et le drogherie dell'Indie (vor der holländischen Schiffsahrt nach Indien).
- 2. Contarini merit an: De danari cavati da questo pesce (aringa) si servono a lor bisogni et a mantener le guerre.
- 8. Contarini: A Cipro et Soria fecero bene et sono andati molti per lane et cottoni sperando trarne grand utile.

bei den Holländern die größten Vorräthe an. In ihren Speichern fand Contarini im Jahre 1610 100,000 Säcke guten Weizen und eben so viel Korn; und Raleigh verssichert, daß sie immer mit 700,000 Quarter Korn versehen gewesen seien, so daß sie auch ihren Nachbarn in Fällen eines dringenden Bedürfnisses zu Hülfe kommen konnten: natürlich nicht ohne großen Vortheil: ein Jahr des Mißswachses galt ihnen für sieben gute. Und keineswegs begnügten sie sich, das rohe Product wieder zu vertreiben: selbst der fremden Arbeit fügten sie gern etwas hinzu. Sie sührten bei 80,000 Stück Tuch des Jahres aus England, aber ungefärdt; sie erst bereiteten es zum täglichen Gesbrauche, und hatten dann von dem Verkause den größeren Gewinn.

Wenn sie bergestalt einen so großen Theil bes europäischen Verkehrs bereits in ihrer Hand hatten, so war doch der glänzendste Vortheil, so wie der eigentliche Ruhm ihrer Seefahrten an Ostindien geknüpft. Von allen Feindseligkeiten, die sie gegen Spanien ansgeübt, war die Unternehmung auf Indien diejenige, welche den König und die Nation am meisten erschreckte, am härtesten traf, und der Thätigkeit der Holländer selbst den mächtigsten Schwung gab. Contarini bewundert die Ordnung, mit welcher sie um 1610 jährlich zehn dis vierzehn Schisse dahin sendeten; er gibt das Capital der Gesellschaft auf 6,600,000 Gulden an. Diese großartige, weltumfassende Bewegung führte sie dann immer weiter; auch auf unbekannte Länder schissten sie aus. Ihre Bemühungen, eine nördliche Durchsahrt zu

finden, die Reisen ihrer Heemskerke verdunkelten vollends ben Seeruhm anderer Nationen.

Da sah man benn alle Häfen, Buchten, Meerbusen von Holland mit Schiffen bevölkert: alle Canäle des inneren Landes mit Fahrzeugen bedeckt. Man hatte das bezeichnende Wort, eben so Viele seien dort auf dem Wasser wohnhaft, wie auf dem Lande. Man rechnete 200 größere, 3000 mittlere Schiffe, die ihre vornehmste Station bei Amsterdam hatten. Hart an die Stadt stieß der dichte dunkse Waldirer Mastdäume.

Amsterdam nahm unter diesen Umständen ungemein zu. Binnen 30 Jahren ward es zwei Mal bedeutend erweitert: man erzählt, daß im Jahre 1601 daselbst 600 neue Häuser gebaut worden. Für einen Fuß breit Boden, sagt Contarini, gab man einen Scudo. Er rechnet im Jahre 1610 50,000 Einwohner.

Da blüheten die Gewerbe: die Arbeiten waren vorstrefflich. Die Reichen blieben mäßig und sparsam, wie denn Mancher, der das seinste Tuch verkaufte, sich selbst in grobes kleidete; die Armen hatten ihr Auskommen; das

- 1. Bentivoglio: Relatione delle provincie unite di Fiandra: zu Berlin handschriftlich, jedoch schon 1631 von Ericius Puteanus zum Druck befördert in den Relationi del cardinal Bentivoglio. Ausg. von 1667, p. 17.
  - 2. Isaak Pontanus bei Laet: Belgium confoederatum, p. 63.

ĺ

3. Contarini: Il terreno per il concorso è prezzato assai e pagato di quanto si può coprire con un piede un scudo. Aus biesem unb Bentivoglio auch bas Folgende. Bergl. die etwas späteren Bemerkungen William Temple's: Remarques sur l'état des provinces unies, p. 217.

Müßiggehen ward bestraft. Da ward es eine gewöhnliche Sache, nach Indien zu schiffen; man lernte mit jedem Winde segeln. Jedes Haus ward eine Schiffsahrtschule; es war keins ohne eine Seekarte. Hätten sie einem Feinde weichen sollen, da sie die See so ganz bezwungen? Die holländischen Schiffe hatten den Ruhm, sich eher zu verbrennen, als zu ergeben.

Drud von Dunder & Weibling in Berlin.

346420

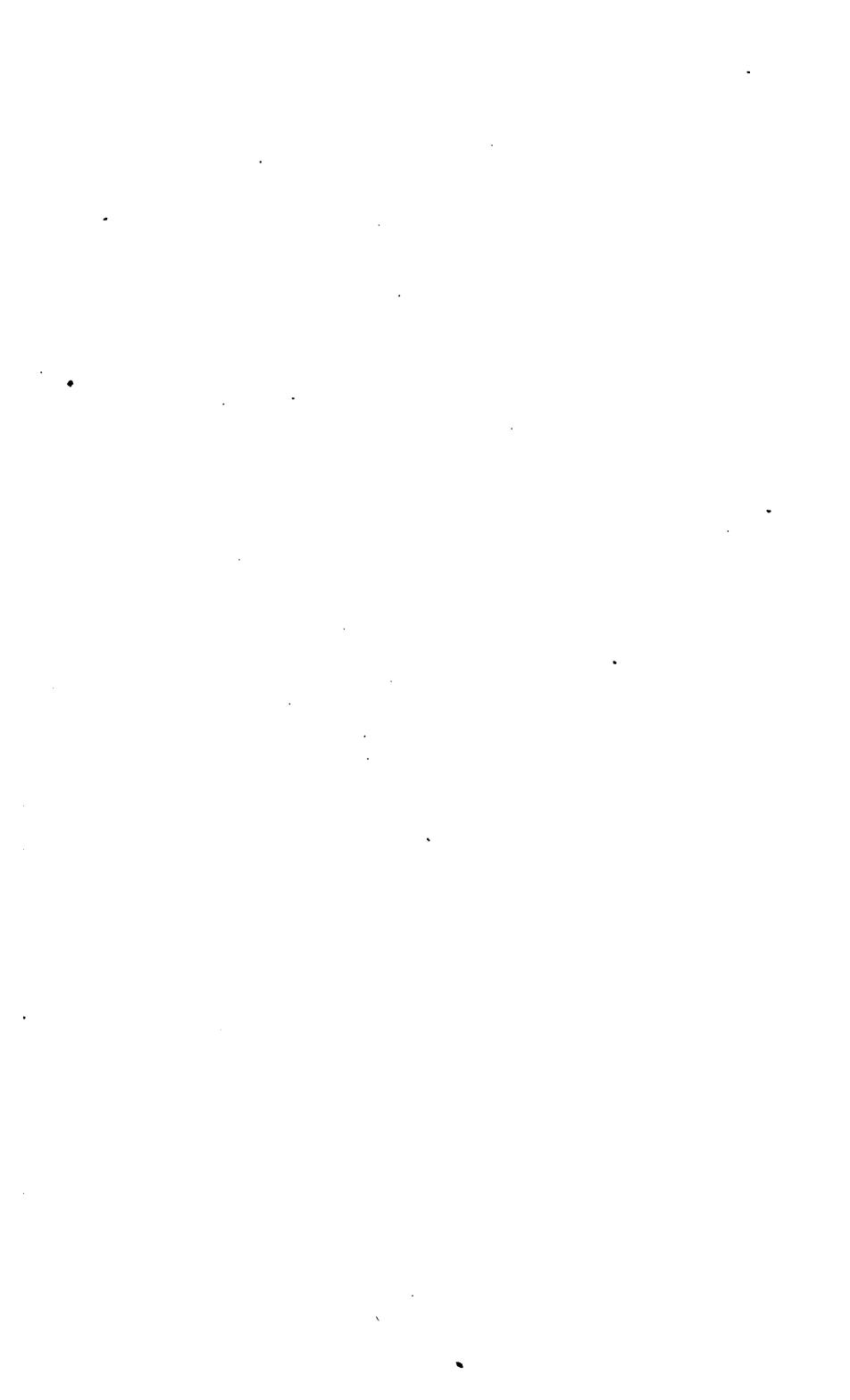



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

JUE 3 1340

JUN-18'62 H

